# MASTER NEGATIVE 93-81643-1

# MICROFILMED 1993 COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES/NEW YORK

as part of the "Foundations of Western Civilization Preservation Project"

Funded by the NATIONAL ENDOWMENT FOR THE HUMANITIES

Reproductions may not be made without permission from Columbia University Library

## **COPYRIGHT STATEMENT**

The copyright law of the United States - Title 17, United States Code - concerns the making of photocopies or other reproductions of copyrighted material.

Under certain conditions specified in the law, libraries and archives are authorized to furnish a photocopy or other reproduction. One of these specified conditions is that the photocopy or other reproduction is not to be "used for any purpose other than private study, scholarship, or research." If a user makes a request for, or later uses, a photocopy or reproduction for purposes in excess of "fair use," that user may be liable for copyright infringement.

This institution reserves the right to refuse to accept a copy order if, in its judgement, fulfillment of the order would involve violation of the copyright law.

**AUTHOR:** 

# LEITSCHUH, FRANZ FRIEDRICH

TITLE:

# GEORG III, SCHENK VON LIMPURG "GOTZ VON...

PLACE:

BAMBERG

DATE:

1888

### COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES PRESERVATION DEPARTMENT

#### **BIBLIOGRAPHIC MICROFORM TARGET**

Original Material as Filmed - Existing Bibliographic Record

GOST Leitschuh, Franz Friedrich. 1863L53 Georg III, Schenk von Limpung
der bischof von Bamberg in Goethes
"Gotz von Berlichingen; ein beitrag zur
kunst- und kulturgeschichte.
Bamburgs 3883.

O. 6, + 96 p.

| Restrictions on Use:                               |                          |        |     |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------|-----|--|
|                                                    | TECHNICAL MICROFORM DATA |        |     |  |
| FILM SIZE: 35 MM IMAGE PLACEMENT: IA IIA IB IIE    | REDUCTION                | RATIO: | 111 |  |
| DATE FILMED: 8-6-2 FILMED BY: RESEARCH PUBLICATION | 23 INITIALS              | BE-    |     |  |



#### **Association for Information and Image Management**

1100 Wayne Avenue, Suite 1100 Silver Spring, Maryland 20910

301/587-8202



Centimeter 11 12 13 14 15 mm 10 Inches

MANUFACTURED TO AIIM STANDARDS BY APPLIED IMAGE, INC.



Georg II. Schenck & Limpurg



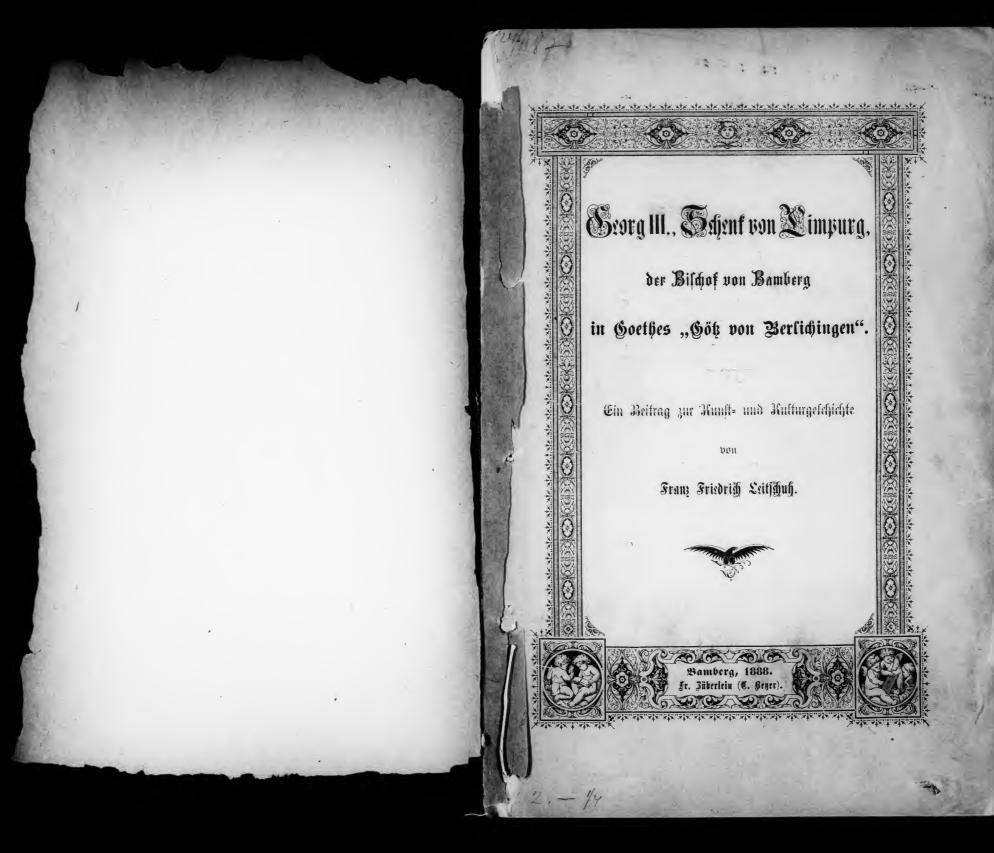

## Georg III., Safent von Vimpurg,

der Bischof von Bamberg in Coethes "Göß von Berlichingen".

Ein Beitrag zur Kunft- und Kulturgeschichte

von

Frang Friedrig Leitiguf.



Bamberg, Verlag von Fr. Züberlein (C. Beyer). 1888.

Meinem Water,

## Dr. Triedrich Beitschul,

zum

#### funfundzwanzigjagrigen Jubilaum bibliothelariffer Thatigleit

an der kgl. Universitätsbibliothek zu Würzburg und an der kgl. Bibliothek zu Bamberg.

Februar 1887.

FEB 4 1899 Barn

261218

#### Porwort.

jie vorliegende Arbeit ist aus einem Bortrage entstanden, den ich im November 1886 in der "Harmonie" zu Bamberg gehalten habe. Mit freudiger Begeissterung unterzog ich mich damals der Aufgabe der Ehrenrettung des nicht nur verkannten, sondern auch verlästerten Bischofs. Ich habe mich nicht dazu verstehen können, die der Arbeit nur allzu deutlich aufgeprägten Merkmale dieser ihrer Entstehung zu tilgen: ich diete also nur einen in einzelnen Punkten ersgänzten und erweiterten Bortrag.

Der wissenschaftlichen Spezialforschung ber Kunstgesschicke bietet sich bekanntlich in Bamberg ein jungfräulicher Boben bar. Seit bem Tobe Joseph Hellers hat man bieses Arbeitsselb vernachlässigt. Nur der trefsliche "Führer burch Bamberg" von Friedrich Leist bringt in gedrängter Kürze eine Zusammenfassung bankenswerther Mittheilungen. Es ist aber aus dieser Unterlassungssünde ein Segen erwachsen, ben wir nicht hoch genug in Ehren halten können: ich meine ben erfreulichen Umstand, daß die Kunstgeschichte Bambergs von den Wirrungen, welche die ja meist gut gemeinten Besmühungen des Dilettantismus manchmal anzurichten pslegen, glücklich verschont geblieben ist.

Was meine Behandlung eines kurzen Abschnittes aus ber Aunstgeschichte Bambergs anlangt, so habe ich Denkmäler

und Urfunden in gleicher Beise zu Wort fommen lassen. Die urfundlichen Aussagen, die ich hauptsächlich den Copien der fürstlichen Kammerrechnungen auf der Bamberger Bibliothef verdanke, sind in die vom Texte abgesonderten Ansmertungen verwiesen. Der Kulturhistoriker wird es mir Dank wissen, daß ich in Versolgung meiner Ziele auch seiner nicht vergaß. Der geradezu überraschenden Redeseligkeit der Kammerrechnungen verdanken wir manchen werthvollen Aussichluß: das Aleinleben am Hose des Bischos hat durch die in den Anmerkungen niedergelegten Einträge eine so farbenstrische Schilberung ersahren, daß ich mich im Texte auf die fnappsten Andeutungen beschränken durste.

Die Art und Beise der Behandlung des reichen Stoffes wird meine Arbeit am nachdrücklichsten vor dem freilich nahesliegenden Berdachte zu schützen wissen, daß ich im lebersschwange lokalpatriotischer Gefühle eine Mühe auf mich nahm, die voraussichtlich in keinem Berhältnisse zu der Beachtung steht, welche sie an der Stätte des Wirkens des Bischosssinden wird. Ich wende mich also nicht nur an den kleinen Kreis der Liebhaber Bamberger Geschichte, sondern vornehmlich an die große kunstverständige Gemeinde.





"Torquato Tasso" hat Goethe eine farbens prächtige Schilberung bes Hossebens ber italienisschen Renaissance gegeben — in seinem "Gög von Berslichingen" hat er uns an einen Bischofshof ber beutschen Renaissance geführt.

Der Hof bes Bischofs von Bamberg, ben Goethe schilbert, erscheint uns aber nicht nur nicht als die Pflegestätte bes Humanismus, sondern völlig unberührt von dieser das ganze beutsche Gemüthsleben durchbringenden Macht. Kein fruchtbarer Boden zwar für die Samenkörner humanistischer Bildung, aber dafür die Brutstätte aller Höslingsränke und Schranzenkünste, die Heimstätte der Feilheit der Gesinnung und der Ueppigkeit des Hosabels!

Der Bijchof selbst tritt uns in ber Dichtung Goethes als ein alter lockerer, bem Trunke ergebener Kirchenfürst entgegen, als ein herrschssüchtiger und dabei dummer, unwissender Pfasse, der Olearius nur deshalb als werthen Gast an seinen Hof sesselle, weil er den gelehrten Mann sehr wohl als dekoratives hösisches Beiwerk verwerthen kann. Der Bischof versteht es auch außerdem, die Känke einer schönen Buhlerin in den schlüpsrigen Dienst seiner unheilvollen, das Wohl Deutschlands bedrohenden Pläne treten zu lassen.

In dem Bamberger Bischof hat Goethe also ben eigentslichen bosen Damon Deutschlands und des deutschen Geistes gezeichnet — in der Schilberung des üppigen Lebens an seinem Hofe hat er ein ungeschminktes Bild der inneren Hohlheit und Verdorbenheit des ganzen höfischen Treibens in rücksichtslosen, genialen Zügen entworfen. —

1

Wie seltsam aber boch ber Zufall hier gespielt hat! Dünger') glaubt, ber Dichter hatte sich in ber näheren Ausssührung bes Lebens bieses geistlichen Hoses mit Recht ganz frei ergehen bürsen, "ba bie Lebensbeschreibung gar keine Züge bot, welche er in seiner Beise zum Theil ben geistlichen Hösen ber Zeit, nur nicht bem von Mainz, entnahm, zum Theil frei ersanb". Diese Meinung Düngers sindet ihre beste Biderlegung in dem Ausspruche Hermann Grimms2): "Bir sehen Goethe besangen in unvollkommener Kenntniß ber Geschichte."

Goethe kannte lediglich die Selbstbiographie des Ritters mit der eisernen Hand: er kannte also nur die geschichtlich begründete Fehde mit dem Bischof von Bamberg. Wie bei seinen historischen Dramen überhaupt, folgt er absichtlich auch hier nur einer Quelle, ohne durch Lekture und Studium seinen Blick zu erweitern<sup>3</sup>). Und auf Grund dieser einseitigen Kenntniß entwarf er jenes wenig vortheilhafte Bild des Bamberger Kirchenfürsten.

Diese scharfe Charafteristif bes Lebens und Treibens an einem geistlichen Hose bietet so greifbare Züge, daß nicht nur die deutsche Malerei sich einzelner Scenen bemächtigte, sondern daß auch die Erinnerung an die Dichtung Goethes die Phantasie eines unserer zeitgenössischen Dichter beherrschte, als es galt, der guten Stadt Bamberg zu gedenken.

Julius Bolff läßt seinen "Rattenfänger Singuf" in ber Schilderung seines Lebenslauses fröhlich bekennen:

"Stets ber Nase nach durch Franken Lief ich fürbaß bis nach Bamberg, Ward dort Troßbub bei dem Bischof. Unterm Krummstab lebt sich's lustig; War ein strammer Bursch geworden, Wurde prächtig außstaffiret Wie ein Ebelknecht und Page, Durste auf die Baize reiten Mit der scholen Provenzalin, Die des Bischofs traute Freundin; Oft mit ihr allein auch ritt ich, Mußte ihr dann Lieder singen,

Mußt' ihr in den Sattel helfen -Und sie aus den Bügeln heben. Als wir einst von langem Ritte Und von vielem Liedersingen Heimgekehrt zum stillen Schloßhof Und ich sie vom Koß herabhob, Schlang sie rasch um mich die Arme, Küßte heiß mich auf den Mund. Doch der Bischof sah's vom Fenster, Andern Tags war ich entlassen."

Man sieht baraus, baß Dank ber Bemühung Goethes, ber bischöfliche Hof zu Bamberg auf bem besten Wege ist, zum ergiedigen Gegenstand dichterischer Ausbeute zu werden; ber Bischof ist bereits zum lustigen Lebemann gestempelt, die "traute Freundin" glaubwürdig überliesert, die seidenen Gewänder der Pagen mit liebeglühenden Herzen versehen, und die weitere Durchsührung der Ausgabe dürsen wir getrost der Stimmung und dem Bedürsnis des Dichters anheimgeben.

Der mächtigen Einwirfung Goethes auf die Kunst konnte sich auch Ludwig Richter nicht verschließen. In seinem "Goethe-Album") hat der liebenswürdige Meister auch jene köstliche Scene mit dem Stifte sestgehalten, welche sich an der Tasel des Bischoss abspielt. Der behäbige Abt, bequem im weich gepolsterten Scssel sitzend, das Weinglas mit beiden Händen indrünstig umspannend, wird eben von Olearius in seiner des haglichen Verdauungsstimmung gestört: "Belieben Ihro Hochswürden nicht eine kleine Promenade in den Garten zu machen? Post coenamystadis seu passus mille meadis."

Eine bankbarere Aufgabe hatte sich Wilhelm Kaulbach gewählt, als er es unternahm, Abelheib von Wallborf am Hofe bes Bischofs barzustellen. Die junge, vier monatliche Wittwe weilt zu ihrer Zerstreuung am Hofe, um zum Zeitzvertreib Männer zu angeln und gelegentlich auch als Locksvogel ben Anschlägen des Bischofs Dienste zu leisten.

Die Gestalt ber Abelheib ift von Goethe frei erfunden. Indeß kennen wir doch eine Stelle in "Gottfrieds von Berslichingen ritterliche Thaten<sup>6</sup>)", welcher Goethe den Namen und das Wittwenthum der schönen Frau entnahm. Es heißt

Diefe Bittwe Fabians, unweit von Bamberg begütert, läßt also Goethe an ben Bijchofshof nach Bamberg ziehen.

Mls Frang, Beislingens Ebelfnabe, von Bamberg gu= rudfehrt, ruft er vielverheißend seinem Berrn gu: "Bamberg und gehn Meilen in die Runde entbieten Guch ein taufend= faches: Gott gruß Euch!" Und als fich Beislingen mit furgem Bort gegen feine Rudtehr nach Bamberg, bas er nie mehr feben will, ausspricht, ba schlagen bie Bulje bes Runglings rafcher: "Benn Ihr mußtet, was ich weiß! Benn Ihr nur traumen fonntet, was ich gefehen habe! - Dur von ber blogen Erinnerung tomm' ich außer mir. Bamberg ift nicht mehr Bamberg, ein Engel in Beibesgeftalt macht es jum Borhofe bes himmels". Als ihn fein herr "nicht recht gescheidt" nennt, bekennt er feuerig: "Das fann wohl fein. Das lettemal ba ich fie fah, hatte ich nicht mehr Sinne als ein Trunkener. Ober vielmehr, ich fühlte in bem Augenblick, wie's ben Beiligen bei himmlischen Erscheinungen fein mag. Alle Ginne ftarter, hoher, volltommener, und boch ben Gebrauch von feinem." Der arme Anabe ift barüber jum Dichter geworben.

"Wie ich von dem Bischof Abschied nahm," erzählt er, "saß sie bei ihm. Sie spielten Schach. Er war sehr gnädig, reichte mir seine Hand zu kuffen, und sagte mir vieles, davon ich nichts vernahm. Denn ich sah seine Nachbarin, sie hatte ihr Auge aufs Brett geheftet, als wenn sie einem großen Streich nachsänne. Ein feiner lauernder Zug um Mund wah Bange! Ich hatte der elfenbeinerne König sein mögen. Abel und Freundlichkeit herrschten auf ihrer Stirn. Und das

blendende Licht bes Angesichts und bes Busens, wie es von ben finfteren Haaren erhoben ward!"

Gine Scene so reich an schroffen Gegensähen, eine Scene, in der duftige, thaufrische Zartheit mit dämonischer Leidenschaft und frivoler Lebensphilosophie um die Herrschaft streitet, mußte nothwendigerweise Geist und Hand des Kunstellers zu bildlicher Darstellung anregen.

Raulbach hat in seiner Schilberung zwei Scenen versschmolzen: die von der uns Weislingens Ebelknabe erzählt

und die erfte bes zweiten Attes.7)

Die Tafelfreuden find vorüber - ber Bischof und feine Bertrauten haben fich, nicht ohne ben foftlichen Tropfen in ben filbernen Beinkannen zu vergeffen, ins Spielzimmer gurudgezogen. Der lette Strahl ber Spatnachmittagfonne fällt in bas trauliche Gemach. Der Bischof fitt mit Abel= heib von Ballborf beim Schachspiel, bas greise Saupt mit bem Rappchen bebeckt, die linke Sand auf's Anie geftütt, während die Rechte in einer unsicheren, taftenden Bewegung über ben Figuren schwebt, als wollte fie ber hoffnung, bag ihr noch ein letter rettenber Bug gelingen fonnte, ben Scheibe= gruß zuwinken. Der Bischof hat icon mit bem Gefühl ber unabwendbaren Riederlage aus angeborner Galanterie eine Art Freundschaftsbundniß geschloffen; die etwas herabhan= genbe Unterlippe läßt uns barauf ichließen, bag er fich bereits in bas Schickfal bes Befiegten ergibt, wenn er feiner frohlockenben Gegnerin auch tapfer zuruft : "Es ift noch Ausfunft". Um Mund und Wange ber schönen Frau spielt ein icalkhaftes Lächeln, "ein feiner lauernber Bug". Die zweier= leiängige Abelheid Raulbachs, mit dem liebewinkenden und bem hinterliftig burchbohrenben Blicke, labt fich in einer un= verfennbaren Unwandlung von leibenschaftlicher Spielerfreube an bem Anblick, ben ihr ber alte besiegte Bischof bietet. Sie ftutt ihren rechten Urm auf ben Marmortisch und lehnt wie sinnend ihr Kinn an die feine, garte Sand, die grazios ben gierlichen Reberfächer zu handhaben weiß. Die Finger ber Linken, welche auf bem Tifche ruht, spielen lässig mit bem elfenbeinernen Ronig. Un ber Seite ihrer Berrin, halb

. |

1

versunken in die weichen Polsterkissen, lauert eine schöne, bunte Angorakate. Dem "königlichen Weib" im blendenden Glanze seiner strahlenden Schönheit, dem "Engel in Weibeßsgestalt," vermag selbst der greise Bischof das beseeligende Gefühl innerer Besriedigung zu gewähren, weil seine Niederslage dem Dämon des Ehrgeizes huldigt, der schon jett in dem Herzen der schönen Frau jede reine edle Regung, jeden Trieb zur seelischen Erhebung zu ersticken broht.

Raulbach hat in Abelheib wohl bas bämonische Weib geschilbert, aber nicht ergreisend burch bas übermächtige Besen, sondern sesselnd, berauschend burch ben liebenswürs bigen Zauber holdseliger Anmuth.

Der Unempfänglichkeit für die verführerischen Reize ber schönen Frau, weit entfernt von theilnahmsloser Gleichsgültigkeit, der natürlichen Stimmung des höheren Alters, der ehrwürdigen Ruhe des Greises, der jene Erschütterungen längst überwunden hat, ist in der Gestalt des Hosmannes Liebetraut der ungezügelte Trieb der Lebenslust, das Uebermaß leidenschaftlicher Erregbarkeit, der gewissenlose Leichtssinn, den niemals moralische Schmerzen erschüttern, an die Seite gestellt.

Der ebenso wizige als rankevolle Nath bes Bischofs hat sich erhoben und die Cither zur Hand genommen, um die Macht bes Liebesgottes in einem lustigen Liebe zu versherrlichen, das ziemlich unverhüllte Anspielungen auf Abelsheid enthält:

Mit Pfeisen und Bogen Cupido geslogen, Die Fackel in Brand, Wollt muthisich friegen Und männisich siegen Mit ftürmender Hand. Auf! Auf! Au! Au! Die Waffen erklirrten, Die Flügelein schwirrten, Die Augen entbrannt. Beislingens Ebelfnabe.

Da fand er die Busen, Ach! leider so bloß; Sie nahmen so willig Ihn all auf den Schooß. Er schüttet die Pfeile Zum Feuer hinein, Sie herzten und drückten Und wiegten ihn ein. Hei ei o! Popeyo!

Im Begenfat zur heißen Begehrlichkeit, welche die beftrickenbe Schönheit Abelheibs in bem frivolen hofmann ent= flammt hat, fteht bie Reinheit ber erften mächtig lobernben Liebesleibenichaft bes Ebelfnaben Frang. Gin einziger Blick aus Abelheids Augen, und eine plotliche Gewalt schlug ihn in ihre Fesseln. Er ift gekommen, um sich vom Bischof gu verabschieben. "Wie ber Bijchof endigte und ich mich neigte, fah fie mich an, und fagte: Auch von mir einen Gruß un= bekannter Beife! Sag ihm, er mag ja balb kommen. Es warten neue Freunde auf ihn; er foll sie nicht verachten, wenn er schon an alten so reich ift. - Ich wollte was ant: worten, aber ber Bag vom Bergen nach ber Bunge mar ber= fperrt, ich neigte mich. Ich hatte mein Bermogen gegeben, bie Spite ihres fleinen Fingers fuffen gu burfen! Bie ich fo ftund, marf ber Bifchof einen Bauern herunter, ich fuhr barnach und berührte im Aufheben ben Saum ihres Rleibes; bas fuhr mir burch alle Glieber, und ich weiß nicht, wie ich gur Thur hinausgekommen bin."

Raulbach hat gerade bas lette Motiv in seinem Bilbe fein erfaßt und bichterisch verwerthet.

Franz steht in sich versunken an der Schwelle der Thure, wie trunken sich an den Pfeiler lehnend, das Barett in der Rechten, den kleinen Blumenstrauß in der Linken haltend, die undewußt das schwellende Polsterkissen berührt: ganz im Banne einer einzigen Empfindung, die sein Denken gefangen nimmt, seine Schritte lähmt. Die Gestalt des von dem Gifte der Schönheit Berauschten erscheint nur als der unterdrückte Aufschrei der Bewunderung, des Entzückens.

Kein freudiger befriedigter Blick aus den Augen Abelheids labt sich an diesem Bilbe der Berzückung, kein spottenbes Auge sieht ihn dort mit gerötheten Wangen am Pfeiler
lehnen. Nur der alte Abt von Fulda hat ihn bemerkt, und
nimmt ihn liedevoll an Arm und Schulter, um mit ihm
braußen reine, frische Luft zu athmen. Die Gestalt des hinausdrängenden Abtes ist saft schon unter dem Vorhange verschwunden, aber nur schwer gelingt es seinem freundlichen
Zuspruche, den unglücklichen Knaben aufzurütteln aus seinen
tiesen Träumen von Lust und Wonne, ihn hinwegzusühren
von diesem "Engel in Weibesgestalt", der diesen Kaum "zum
Vorhof des Himmels" macht.

Noch ein anderer Meifter, Carl Beder8), hat es unternommen, bie Scene aus "Gois" im Bilbe wiederzugeben - freilich mit ungleich anderen Mitteln, aber auch mit ungleich anderem Erfolge als Raulbach! Beder ichilbert im Borbergrunde bie Abichieds= und Sandfugicene, mahrend ber hintergrund bes Bilbes bazu bestimmt ift. buntle Schat= ten auf bas üppige Sofleben zu werfen. Bier ift ein tofen= bes Liebespaar gerabe im Begriffe, fich aus ber larmenden Befellichaft guruckzuziehen, bort ichergt ein behabiger Sofmann, an beffen Cither wir mubefam Liebetrant wieder er= fennen, mit einer schmachtenben Schönen, die vertraulich ihren Arm um die Schulter ihrer Bufenfreundin ichlingt. Die Aufmerksamkeit biefer Sofbame, welche fich hinter bem Ruden Abelheibs zu bem Geffel ihrer Berrin ftill beobach= tend niederbeugt, ift völlig gefesselt durch die rührsame Abichiebsfcene. Bie fich Becker auf feinem Bilbe bie Freiheit gestattet, burch einen blühenben Rrang liebefeliger Befen belle Strahlen in die trube Ginfamteit bes geiftlichen Sof= lebens zu fenden, fo hat unter feinen Banden auch Abelheid alles Damonische abgestreift - nur die graziose Rofette ift geblieben. Scharf ans Beinliche grenzend wirft aber bie Gruppe bes Bijchofs und bes Gbelfnaben, weil fie ein bom Runftler nicht beabsichtiates, aus Unwille und Mitleid gepaartes Gefühl erweckt. Das Motiv bes zu erwartenden Sandkuffes hat eine nicht gerabe gludliche Situation geschaffen. Der Bischof, ernft und murbenoll in feinem Geffel fikend, wartet offenbar icon langer vergebens auf ben ichulbigen Tribut ber Ghr= erhietung: er blickt streng und unwillig auf den verliebten Rnaben, ber bie Sand bes Bifchofs icheinbar nur erfaft hat, um unverwandt in bie lächelnden Augen Abelheids zu blicken. Mir meniaftens brangt fich hier bie Gehnfucht nach bem Abt von Julba auf, ber biefer Situation burch feinen "Warnungsbienft" wieber ein ermunichtes Enbe bereiten fonnte. Sit aus bem Ebelfnaben Frang hier ein rucffichtslofer, un= heholfener Landsknecht geworden, so hat Liebetraut burch Beder eine Auffassung erlitten, bie fich schwerlich rechtfer= tigen laft. Raulbach ichilbert ben gebankenstrichartigen Berenhauscanbibaten, Beder ben rundlichen, wohlgenährten Lebemann - aber ben Liebetraut, wie ihn Goethe fo meifterhaft gezeichnet hat, vermochte nicht Raulbach und noch niel meniger Beder nachzubilben.

Die britte und jungfte Darftellung berfelben Scene ftammt von Bermann Roch9). Gie ift mehr unter bem un= mittelbaren Ginfluffe bes Raulbach'ichen Bilbes als unter bem Stubium ber Goethe'ichen Dichtung entstanden. Wenn ich ein Beispiel für die geiftige Armuth und fur die Unluft unferer Maler, eine felbständige Composition zu entwerfen, anführen follte, murbe ich unbebenklich auf diefes Bilb ver= meifen. Rochs Gemalbe hat bie Zeichnung Raulbachs in bemfelben Grabe zur Voraussetzung, wie etwa, um ein moglichst wenig verletenbes Beispiel zu gebrauchen, Balmas "Abam und Eva" ben Stich Durers. Die Erfindung ift gang bas Gigenthum Raulbachs, nur weiß fich bie geschäftige Ausbeutung bes Borbilbes leiber nicht gang bor fleinen Tri= piglitäten zu bewahren. Roch hat bie gange Anordnung, bie Stellung ber Figuren, bie außere Umgebung berfelben, fo wie er sie bei Raulbach vorfand, mit geringer Abweichung, faum rühmenswerther Ruthat, auf feine Leinwand über= tragen. Der Bifchof fitt beim Schachspiel bequem in feinem Geffel, ben Urm leicht auf die Lehne bes Stuhles geftutt, bie Rechte über ben Figuren haltend. Dem luftigen Rathe Liebetrant, ber auch hier sein Lied zur Cither singt, ift freilich



ein Bart gewachsen, ber - ich ruhme mit Absicht biefes Berdienst bes Malers - an ber nahen Bermandtschaft bes witigen hofmannes mit Mephistopheles nicht langer zweifeln läft. Wie bei Raulbach fitt auch Abelheib auf bem Roch'= ichen Bilbe bem Bischof gegenüber, mit bem Feberfacher spielend. Gang unmotivirt, ja gerabezu ftorend wirkt nun bie junge hofbame, welche fich an die Seite bes "bezaubern= ben Beibes" gebrangt hat. Die beiben Frauen wetteifern mit einander, einem in gezwungener theatralischer Positur bor ihnen ftehenden Bagen liebeverheißende Blide guguwerfen. Der uns ichon bekannte Rofenftraug bes Gbelfnaben hat vermuthlich vor ben Augen Abelheibs Gnabe gefunden; vermuthlich, benn er liegt unbeachtet auf bem Bolfterkiffen, fast im Ruden ber iconen Frau. Wo Roch in biefem Bilbe auf eigenen Fugen gu fteben versucht, ver= rath er einen merkwürdigen Mangel an belicater Auffaffung, an Bertrautsein mit bem Beifte ber Dichtung, mit ben Charafteren ber von ihm gezeichneten Geftalten. Unselbständig in ber Composition, nicht einheitlich, nicht in einem Beifte gebacht und gemacht, bas Bange nicht aus bem einen gott= lichen Urquell, ber bewußten fünftlerischen Begeifterung ent= iprungen, vermag bas Bilb, bem allerbings eine gemiffe schulgerechte Busammenftellung in ben Linien eigen ift, nur burch feine wortliche Entlehnung, nur als Beuge bes Gin= fluffes Raulbachs, unfer Intereffe zu erwecken. Goethe hat mit Recht das fede Wort gebraucht: "In ber Kunft ift eigentlich nur bas Befte gut genug". Und ich glaube fagen zu burfen, bag und Dies - mas bie Darftellung ber Scene am Sofe bes Bamberger Bijchofs anlangt - Wilhelm Raulbach geboten hat.



Wir nennen heute ohne Zaubern und Zagen bie Namen Derer, beren Bilber Goethe in ber Dichtung nach= zuzeichnen versuchte, wenn fie uns auch nach Zeit und Raum fo nahe fteben. Wir nennen bie Namen ber "Ibealgeftalten", bie Goethe seinem eigenen Lebenstreife entnahm und mit bem "burdfichtigen Schleier ber Dichtung" umgab — aber Niemanb hat bisher ben Namen feines namenlofen "Bijchof von Bamberg" ausgesprochen, bon bem ber Dichter feinen Bot bon Berlichingen in fo leibenschaftlichem Saffe zu Beislingen fagen läßt: "Und ihr schmiegt euch unter Bafallen! Das war noch - aber unter ichlechte Menichen, wie ber von Bamberg, ben eigenfinnigen neibischen Pfaffen, ber bas big= den Berftand, bas ihm Gott ichenkte, nur ein Quart bes Tags in seiner Gewalt hat, bas übrige verzecht und verichläft er. Gend immerhin fein erfter Rathgeber, ihr fend boch nur ber Beift eines uneblen Rorpers!"10)

Die Selbstbiographie bes Ritters mit ber eifernen Hand nennt uns ben Namen bes Bamberger Bischofs, sie

nennt und Jörg von Limpurg.

Georg III., Schenk von Limpurg,11) im Jahre 1470 geboren, war im Jahre 1505 zum Bischof von Bamberg erwählt worben. Schon frühzeitig geräth er mit Götz von Berlichingen in langwierige, unerquickliche Händel.

Der Bischof hatte burch Berrath eines Raufmannes einen Reiterbuben bes Ritters in seine Gesangenschaft befommen. Als biese Kunbe zu Got brang, forberte er in einem Schreiben kurz und ernst ben Bischof auf, ben Buben ohne alles Entgelt wieber frei zu lassen, benn solcher Untreue

hatte er fich nicht verfeben. Got murbe von Pfingften bis Michaelis auf bie Freilaffung bes Buben vertröftet - ba erfuhr er, bag ber Bifchof "gen Goppingen in Sauerbronnen ing Bilbbab geritten mar, und wolt baben für ben reiffenben Stein." "Co hett ich es guth im Ginn, ergahlt ber Ritter, ich wolt ihm bas Bad gefeegnet und ihne ausgerieben haben." Allein ber Anschlag murbe verrathen, ber Bijchof rechtzeitig gewarnt - und fo miggludte ber Streich, auf beffen Belingen ber Ritter mit solcher Zuversicht vertraut hatte, bag er fogar großmuthig ben Bruber bes Bifchofs, Friebr. Schent bon Limpurg, ber ihm furg borber mit feinen Reitern begegnet mar, ruhig feines Beges ziehen ließ. Der Merger ob ber Berratherei feiner "Bertrauten" und feiner eigenen übel angewandten Großmuth gab dem Rachedurft bes ichwerge= frankten Ritters neue Nahrung. Rurge Zeit barauf warf er bem Bifchof einen Bundesrath und einen "einspännigen Reuther" nieber und befreite feinen Buben aus ber Gefangen= schaft. Herzog Ulrich von Burttemberg gelang es zwar 1508 einen Frieden und einen Bergleich zwischen Bot und bem Bifchof herzustellen, aber ber Ritter zeigte fich wenig geneigt, bem tobten Buchstaben bes Bertrags besondere Ehre gu er= meifen. Er erkannte in Georg von Limpurg von nun an feinen offenen Feind und machte fich beshalb fein Gewiffen baraus, mit feinem Better, Guftaching von Thungen, Bam= bergifche Schiffe - etwa 16 Bagenlabungen - fect gu plünbern.

Als Pfalzgraf Lubwig zu Heibelberg 1511 sein Beilager hielt mit Sibhlle, der Tochter Albrechts des Weisen von Bahern, zogen viel junge abliche Gesellen auf die Hochzeit, freilich nicht in köftlichen seidnen oder sammtnen Wämsern, sondern in schlichter ritterlicher Gewandung. Auch Georg von Limpurg war gen Heibelberg geritten mit prunkendem Gesolge, mit seinen vornehmen Räthen und den jungen glänzenden Fanten. Als der ebenfalls in Heibelberg anwesende Göt von Berlichingen und sein Schwager, Martin von Sickingen, im Wirthshaus zum Hirschen die Stiege hinaufgingen, reichte Beiden der Bischo von Bamberg freundlich seine Rechte dar.

Göt aber trat sogleich lachend zum Grasen von Nassau und gab seiner Bermuthung, daß der Bischof wohl noch darüber Gram empsinden würde, wenn er ersühre, wem er so liebevoll die Hand gedrückt, möglichst lauten Ausdruck. Das drang natürlich zu den Ohren des Bischofs, und Georg von Limpurg trat seinem Feinde gegenüber und erklärte ihm kurz, daß er ihn allerdings nicht erkannt habe. Nun wollte ihm Götz seine Hand wieder zurückgeben. "Da lief das Mändlein", so erzählt der Ritter, "hinein in die Studen zu Pfalzgraf Ludwig, und war so roth am Halß, als wie ein Krebs, so zornig war er, daß er mir die Hand geben hett."<sup>12</sup>)

Dieser heitere Spaß spornte Got zu weiteren Gewaltsthaten gegen ben Bischof an; er nahm 95 Bambergische Raufsleute gefangen und brannte bem Bischof sein Schloß und Städtchen Vilseck nieber.

Noch einmal trafen Georg und Göt, als ber erstere zum Reichstage nach Trier ziehen wollte, friedlich in einer rheinischen Herberge zusammen, aber 1512 wurde Göt von Berlichingen auf Antrag bes Bischofs wegen Lanbfriedenssbruch, Plünderung und anderer Frevelthaten vom Kaiser Maximilian in die Reichsacht erklärt. Doch war die Sache bes Ritters noch nicht verloren — die Acht sollte nur dann über ihn verhängt werden, wenn er nicht 14,000 Gulben als Entschädigung zahlen würde. Aus der Acht wurde Göt 1514 vom Kaiser gelöft.

Diese Kampse mit Göt von Berlichingen bilben entschieden eine interessante Seite im Leben bes Bamberger Bischofs. Bir sehen wie er nach Außen sein Ansehen zu wahren such, wie er sein Gebiet gegen rauberische Einfälle zu sichern sich bestrebt und jede Annäherung des tollkühnen Ritters vornehm ablehnt. Weit interessanter sind aber die Beziehungen des Georg von Limpurg zu dem Humanismus und zu seinen Vertretern und seine aus dieser humanistischen Neigung sast unwillkürlich und unbewußt hervorgegangene Stellungnahme zur Resormation.

Am Hofe Georg von Limpurgs lebte als Domherr ber Freund Ulrich von Huttens, Jakob Fuchs. Hutten hatte an Fuchs, als dieser sich in Italien befand, ben großen, schmerzerfüllten Brief über den Tob bes wackeren Sitelwolf von Stein und über die Ermordung bes Hans Hutten gerichtet<sup>13</sup>) — in Bologna wohnte Hutten mit diesem seinem vertrauten Freunde unter einem Dache zusammen. 14)

Als ber zweite Theil ber Epistolae obscurorum virorum, ber Briefe ber Dunkelmanner, 1517 ericien, bezeichnete man nicht allein hutten als einen ber Berfaffer: ber Bamberger Stiftsherr Loreng Behaim, ein Freund Birtheimers und Bekannter huttens, freilich ein nicht fehr zuverläffiger Bemahrsmann, vermuthete, wie aus einem Briefe an Birtheimer bervorgeht, sein College Jatob Fuchs, "vir doctus et elegans, qui totus est Reuchlinista", habe einige ber Briefe verfaßt ober sei boch nicht weit bavon gewesen, als jie gemacht wor= ben. 15) Die lettere Bermuthung Behaims fommt insoferne ber Wahrheit nabe, als ja Fuchs mit hutten 1516 in Bologna zusammenweilte, aber aus ber freudigen Theilnahme, welche Ruchs ben Arbeiten huttens entgegenbrachte, läßt sich boch noch fein gultiger Schluß auf eine wirkliche Mitarbeiterschaft gieben. Wir lernen Fuchs als litterarischen Freund huttens fennen, wir horen wie er gerade in Bologna in ihn bringt, bie poetische Epistel Italia's an Maximilian zu schreiben,16) - aber nirgends bietet fich uns ein sicherer Anhalt fur ben Rachweis feiner ichopferischen Thatigfeit bei ber Abfaffung ber Briefe ber Dunkelmanner. Dag er Gines Beiftes mit hutten mar, foll bamit nicht bestritten werben; aber auch biefe feine freie Befinnung, welche ihn später veranlagte, bem geiftlichen Stande ben Rucken gu fehren und ein Beib ju nehmen, fann und noch nicht genügsame Burgichaft sein, um Fuchs als einen ber Berfaffer ber Epistolae bezeichnen ju burfen. Dagegen ift unzweifelhaft, bag ber vielerfahrene Bamberger Domherr burch seinen intimen Umgang mit hutten Ginfluß auf die Geftaltung bes zweiten Theiles ber Epistolae gewann, aber bie Bedeutung biefes Ginfluffes tonnen wir boch lediglich an ber Hand ber glaubwürdigen Ausfage Behaims feststellen: "Ipse semper mihi communicavit nova de hac materia, quando ea habet."17)

. 11

Rein Bunder aber, wenn sich hutten eingebent ber Rampfgenoffen, die feiner in Bamberg harrten, mächtig nach ber alten Bischofftabt gezogen fühlte. Seinen Freunden, bie ihn gerne am faiferlichen Sofe ober an bem Sofe bes Carbinal-Erzbischofs Albrecht von Brandenburg gesehen hatten, erwiderte er: quid seguar, nondum statui.18) Bunachft begab er fich nach Bamberg, wo er bis August 1517 weilte. In biese Zeit fällt die erfte Begegnung huttens mit bem jungen Joachim Camerarius, ber nicht allein von dem glänzenden Rufe ber Gelehr= famkeit, sondern auch der Tapferkeit berichtet, welcher bem Rit= ter, ber ein gleich icharfes Schwert wie icharfe Reber führte, bei seiner Rudfehr von Stalien nach Deutschland vorausge= gangen war.19) In bem Rreise, ber fich um hutten sam= melte, befand fich auch ber Bambergische Bicar Conrad Bartlin, ber 1521 Sutten eine von ihm verfaßte Schrift überfandte, in welcher die wittenbergische Lehre als der alte driftliche Glaube bargestellt war.20) In Bamberg entstand die vierte mit Donnerkeilen geschriebene Rebe huttens gegen ben Bergog von Bürttemberg, die Antwort wider das Ausschreiben besselben gegen die Sutten'schen. In einem "Bambergae 21. Julii" batirten Briefe an Erasmus von Rotterbam ichilberte er die Erlebniffe seiner Reise und seine Dichterkrönung.21) Auch im nächsten Monat weilt Hutten noch in Bamberg. Der geiftvolle Bischof Georg von Limpurg wußte ihn so lange an feinen Sof zu feffeln, und in Sutten tauchte ber freilich vom Bischof selbst angefachte Gebanke auf, in Bamberg fürder zu bleiben und in die Dienste bes ebenso gelehrten, als freimuthigen geiftlichen Fürften zu treten. Es war un= zweifelhaft ber Lieblingsgebante bes Bifchofs, ben Ritter in bem illuftren Rreise an seinem Sofe fur die Dauer gu feben, und Sutten, ber grimme Begner aller geiftlichen Berrichaft, schien nicht abgeneigt, sich hier eine friedliche Lebensstellung zu begründen. Aber die Freunde huttens in Bamberg icheinen fich, von biefem um ihre Meinung befragt, in richtiger Er= fenntniß bes immerhin beengenden Zwanges, ben sich ber fonft so rucksichtslose Ritter in biesem Dienstesverhältniß hatte auferlegen muffen, fo auffallend gurudhaltend, beinahe abrathend verhalten zu haben, daß Hutten nicht lange barauf von Bamberg abreiste, ohne seine Bamberger Freunde über das Ziel seiner Reise zu unterrichten. Der einzige Lorenz Behaim rieth Hutten zu, in Bamberg zu bleiben — indeß nur in der Furcht, mit einem gegentheiligen Rathe ben Zorn des Bischofs zu erregen.<sup>22</sup>)

Mit Georg von Limpurg blieb Hutten, ber die Bebentung bes freimuthigen, alle Verhältnisse klar burchschauenden Bischofs voll und ganz zu schähen wußte, auch fortan in vertrautem Verkehr. Als 1518 seine Türkenrede "Ad principes Germaniae, ut bellum Tureis invehant, Exhortatoria" erschien, überreichte Hutten auch dem Bamberger Bischofseinen Aufruf an die deutschen Fürsten und zwar mit der eigenhändigen Widmung: Reverendiss. in Christo patri ac domino D. Georgio Bambergensis Ecclesiae Episcopo etc. Principi ac domino suo imprimis observando Ulricus de Hutten Eques mittit.<sup>23</sup>)

Noch einmal treffen wir Hutten in Bamberg und zwar bei ber bekannten benkwürdigen Begegnung mit Crotus im Frühling 1520.24) Diese Zusammenkunft der vertrauten Jugendfreunde war für die Berbreitung der Lehre Luthers solgenreich: Crotus gesang es, in Hutten, der bisher das "Mönchsgezänk" in seiner überlegenen Weise belächelt hatte, einen seurigen, einflußreichen Genossen im Streite zu gewinnen. Dieses freie Heraustreten aus der bisher bewahrten Gleichgültigkeit sand namentlich in dem begeisterten Schreiben seinen Ausdruck, mit welchem sich Hutten und Crotus von Bamberg aus an Luther wendeten.

An bem Hofe bes Bischofs ging auch biese Anwesenheit Huttens nicht ganz spurlos vorüber. Das politische Moment, welches jetzt gerade so mächtig in den Bordergrund trat und selbst Luther in seinen Bann zu ziehen vermochte, erstickte boch nicht die humanistischen Regungen, welche am Hose des Bamberger Bischofs tiese Burzel geschlagen hatten.

.11

In dem bebeutenbsten Manne am Hofe bes Bischofs verkörpert sich bas ganze kernhafte Wesen, bie ernfte, be-

jonnene Lebensart, das ausdanernde, fruchtbringende Streben, wie wir es im Kreise Georgs III. wahrnehmen können.

Es war ein glücklicher Tag für bas Bisthum, als Johann von Schwarzenberg25) unter Bischof Heinrich im Bambergischen seine Ginkehr hielt, um hier bas höchste weltzliche Amt, bas eines Hofmeisters, zu übernehmen.

Aus vorzeitig unklugen Leibenschaften und aus bem Strubel ber Völlerei bes bamaligen Hossebens, in bem er unterzugehen brohte, hatte er sich noch glücklich in ben sittslichen Hafen ernster Entschlüsse gerettet. Keine Versuchung und keine Wiberwärtigkeit war jest mehr im Stande, ihn von seinem Ziele abzulenken, das Vertrauen zu seiner Kraft zu erschüttern. Mit allem Eifer, bessen er fähig war, mit standhafter Begeisterung, hatte er sich dem Staatsdienst und ben Studien gewidmet.

Hutten und Schwarzenberg führte die gleiche Richtung der freien Gesinnung und des rührigen humanistischen Stresbens zusammen. Der Bambergische Staatsmann, der dem Bolke die ciceronianischen Schriften mundgerecht zu machen suchte und zwar in einer Beise, die der Bilbung der Zeit vollkommen entsprach, fand jest in Hutten einen thätigen Mitarbeiter, der sich dazu herbeiließ, die von Johann Neuber, dem Caplan Schwarzenbergs, gesertigte lebersetzung von Ciceros de senectute durchzuschen und zu verbesser.

Unter Schwarzenbergs Aegibe und Redaftion war bestanntlich auch die Bambergische Halsgerichtsordnung entsstanden, welche unter Georg III. 1507 Gesetz in den Bamsbergischen Landen wurde. \*)

Die alte Bischofsstadt zog jest mit Recht die Augen Deutschlands auf sich. Hier blieb die innere Freiheit unsangetastet, kein Zwang lähmte die Kraft der freien Deukart, und die Leidenschaft des sympathischen Geistes, der Drang zur eivilisatorischen That führte den wunderbaren Moment der Entsaltung aller Kräfte herbei. So wurde Bamberg

<sup>\*)</sup> Ich tomme fpater barauf gurud.

eine Hochburg bes Humanismus, eine Zuflucht bes beutschen Geiftes!

Aber hand in hand mit bem Bedurfniß nach ber

Bahrheit fdritt ber Ginn fur bie Schonheit.

Wie wir unbedenklich annehmen bürfen, daß das nahe Nürnberg, der geistige Mittelpunkt, "das Auge und Ohr Deutschlands", nicht ohne wirksamen Einfluß auf die Gestaltung der Dinge am Hofe des Bischofs blieb, so wissen wir auch, daß die mächtige Strömung künstlerischen Geistes, welche von Nürnberg ausging, am Hofe Georgs nicht nur einen tiesen Eindruck hervorrief, sondern auch in Anbetracht der Zeit und der Verhältnisse einen glänzenden Ausbruck fand.

Bermuthlich war Albrecht Durer fcon fruhzeitig mit Georg von Limpurg in Beziehungen getreten. Die erfte ur= fundliche Nachricht über ben Bollgug eines Auftrages bes Bijdofs burd Durer ftammt aus bem Jahre 1517, aljo aus jener Reit, in welcher ber Rurnberger Meifter faft voll= ftanbig burch bie Auftrage Maximilians in Unfpruch genommen war. 1517 weilte Durer am Sofe Georgs, um bas Bilbniß bes Fürsten zu malen27). Dieses Portrat ift heute verschollen. Möglich, bag es unter anderem Namen im Befite einer Galerie unerfannt fein Dafein friftet; benn fpricht man ohnehin icon mit aller Berechtigung von einem Berfall von Durers Malmeije in biefer Beriobe, von einer gemiffen Baft und Ungebulb, mit ber er jest langwierigen Husfuhrungen aus bem Bege ging, fo entstand bas Bilbniß Georgs noch bagu unter Umftanben, welche minbeftens ben Mangel bes alten Farbenalanges begreiflich erscheinen laffen wurben. Durer bebiente fich nämlich gur Ausführung biefes Bilbes nicht ber eigenen Farben, fonbern jener bes fürftlichen Sofmalers Sans Wolf, wie aus ben Gintragen in die fürftl. Rammerrechnungen hervorgeht.

Ich vermag nicht bestimmt zu sagen, ob bas fast lebensgroße Bilbniß eines Geistlichen in ber Galerie des Grafen Czernin in Wien, mit bem echten Dürer-Monogramm, in eine Beziehung zu einer der Persönlichkeiten am Hofe bes Bamberger Bischofs gebracht werden barf, aber ich halte die Möglichkeit für so nahe liegend, daß ich sogar von einer eingehenden Untersuchung bes Bilbes die Bestätigung meiner Bermuthung erwarte.

Noch zweimal im Jahre 1520 treffen wir Dürer am fürstlichen Hofe zu Bamberg. Bevor er die Reise in die Niederlande antrat, besuchte er, einem volksthümlichen Cultus solgend, als frommer Christ mit seinem Beibe den Ballsfahrtsort Vierzehnheiligen und übernachtete in Bamberg im Gasthaus zum wilden Mann. Sobald dem Fürstbischof die Anwesenheit Dürers bekannt wurde, gab er Befehl, daß des Künstlers Zehrung von der fürstlichen Hofkammer bezahlt werde — er betrachtete also Dürer als seinen Gast<sup>28</sup>).

Als Albrecht Durer 1520 mit feinem Beibe in Die Riederlande zog, besuchte er am 14. Juli wiederum Bamberg29). Dem Bischof Georg III. ichenfte er ein gemaltes Marienbild, bas, beute verschollen, im Anfange biefes Sahr= hunderts noch in der Kapelle ber Bamberger Refibeng aufbewahrt gemesen fein foll, bann bas "Marienleben", eine Folge von zwanzig Holzschnitten, ferner bie Holzschnitte zur Offenbarung St. Johannis und endlich eine Reibe seiner Rupferstiche. Der Bifchof lub ben bieberen Meifter gur Tafel und ftellte ihm einen Rollbrief, brei Fürberbriefe, brei Empfehlungsichreiben an einflugreiche Manner aus. Der Werth bes Bollbriefes wird und nur bann flar, wenn wir bebenten, bag bie gablreichen Rollstätten - auf ber Strecke von Bamberg bis Maing waren allein fiebenund= zwanzig - um jene Reit eine Hauptfinanzquelle ber Landes= herrichaften bilbeten. Die Rolle waren zwar in Bacht ge= geben, und bie Gewalt ber Ginnehmer bei Erhebung ber= felben eine ziemlich unumschränkte, aber bie Rollherren hatten sich nicht nur die perfonliche Befreiung von diesen Abgaben vorbehalten, sondern sich auch bas Recht gewahrt, andere bavon entbinden zu konnen. Die einzelnen Reichs= stände ichlossen auch untereinander Bertrage ab, welchen es Durer zu verbanken hatte, baf fein Bollbrief auch über bie Grenzsteine bes Bamberger Gebietes hinaus Geltung fanb. Der eine ber erwähnten bischöflichen Fürderbriefe mar an

21

Jan van Immerseel, ben Markgrafen des Landes von Ryen, ben eben abgetretenen Bürgermeister ber Stadt Antwerpen, gerichtet.30) Wie bei Dürers vorigem Besuche gab auch diesmal der Bischof Besehl, daß die fürstliche Kammer die Bezahlung des von Dürer in seiner Herberge, dem "wilben

Manu". Genoffenen zu übernehmen habe.

Die Art und Beise, wie der Bischof Dürer auszeichnet, wie er ihn nicht nur gastfreundlich an seinem Hose willkommen heißt, sondern ihm seinen mächtigen Schutz weit über die Grenze des Bamberger Gebietes hinaus leiht, ja sogar sich seiner einstußreichen Freunde in den Niederlanden erinnert, sich an dieselben wendet, um dem Meister in der Erreichung seines eigentlichen Zieles — der Bestätigung des kaiserlichen Leibgedings — hülfreiche Hand zu bieten — diese vielseitige Unterstützung spricht deutlich für eine innige Verehrung, welche er dem biederen Meister entgegendrachte, für eine ausrichtige Theilnahme an dem Geschicke Dürers, dem er im sernen Lande das Bewußtsein der künstlerischen Kraft und Tüchtigkeit ungetrübt von ernsten Sorgen erhalten wissen wollte.

Aber auch zwei Künstler Bambergs, die Maler Hans Wolf und Lucas Beneditt, übersandten ihm, wie es die Sitte der damaligen Zeit gebot, als ganz besondere Ehrenbezeugung Humpen des besten Weines. 31) Für Dürer war dieser herzliche, begeisterte Empfang, der ihm in Bamberg zu Theil wurde, eine gute Vorbedeutung für den weiteren glücklichen Verlauf dieser an glänzenden Ehren und Triumphen so reichen niederländischen Reise.

Der Maler Hans Wolf, welcher Dürer den Wein zum Willsomm übersandte, stand in den Diensten des Bischofs Georg von Limpurg. Sein Name findet sich in den Kammerrechnungen von 1508—1538.32) Er war der erste bambergische Maler, dem der Titel eines fürstlichen Hosmalers verliehen wurde. In dieser Stellung hatte er vornehmlich Zeichnungen sür den Hos zu entwerfen, die jedoch nicht immer rein fünstlerischen Zwecken dienten: so hatte er jährlich zweimal der Ansertigung der Hostracht sein Augenmerk zuzuwenden. Wir wollen diese

Dienstesobliegenheit bes hofmalers nicht ohne weiteres als unwürdig, als Entweihung ber Runft bezeichnen, traten ja boch in jener Zeit auch an bebeutende Kunftler, wie an Lukas Cranach, rein handwerkliche Auftrage beran. Runftlerisch ausgeführte Entwürfe zu ben überaus glangenben Softrachten aber, wie fie Georg von Limpurg liebte, fonnen immerbin gang achtunggebietenbe Leiftungen gewesen fein. Sch fann aber aludlicherweife auf Werke Sans Wolfs verweisen, die ung bas fünftlerische Konnen bes Meisters in einem überraschend gunftigen Lichte zeigen. Die fammtlichen Darftellungen aus bem Leben ber heiligen Clara33) in ber ftabtischen Gemälbegalerie zu Bamberg find Schöpfungen Sans Wolfs.34) Das erfte Bilb zeigt uns Hortulana, die Mutter Claras, im Bebete versunten an ben-Stufen eines Altares fnieenb; fie bittet um eine glückliche Entbindung. Auf bem nächften Bemalbe feben wir Clara bei bem armen Frangistus gu Borgiunkula. In febr bunkel gehaltener Relfenlandichaft fitt bie toftbar in ber bunten Mobetracht ber Zeit gefleibete Jungfrau bei bem Beiligen, einer ftreng afcetischen Erscheinung, ber in ber Linken ein offenes Buch halt. Der tiefe Ginbruck, welchen sein mahnendes Bort von ber Gitelfeit ber Belt und ber Kurze bes Lebens erzielt, spiegelt fich bentlich in ben ern= ften Bugen ber anmuthigen Jungfrau, welche mit gefalteten Banben, guchtig niebergeichlagenen Angen ihre Gehnsucht, fich gang Gott gu weihen, offenbart. Ueber ben Beiben schwebt ber hl. Beift in Bestalt einer weißen Taube, welcher feine Strahlen berabsendet. In ber britten Darftellung er= scheint die Beilige reich geschmudt, wie fie vom Bischof im vollen Ornate ben Palmengweig am Juge bes Altars em= pfängt. Das nächfte Bilb zeigt bie aus bem väterlichen Baufe Entflohene im Rlofter Porgiunkula. Gie fniet vor bem Altare ber bl. Jungfrau, ben flüchtigen Freuden biefes Lebens feierlich entsagend. Die toftbare Bierbe ihres Sauptes hat jie auf bem Altartische niebergelegt, mahrend ihr ber beilige Franzistus ben reichen Schmud ihres üppig wallenden Haares abschneibet. Un seiner Seite fteht ein Mond, ber bas für fie bestimmte harene Buggewand bereit halt. 3m funften

Bemalbe ift eine munberbare Ericheinung bargeftellt. 2013 bie Sarazenen bas Thal Spoletto verwufteten und ausplunberten, belagerten fie auch bie Stadt Affis und erftiegen bie Stadtmauern, an welchen bas Rlofter St. Damian laa. Die beilige Aebtiffin fniet bor bem Altare im inbrunftigen Bebete, in bem Relche aber ericheint bie Weftalt bes Refusfindes, beffen Stimme ihr feinen Schut verfpricht. Das nadfte Bilb zeigt bie lebergabe ber Ordensregeln an Bapft Innonceng IV. Die Aebtiffin überreicht eine Sanbidrift fnieend an ben in feierlicher, wurdiger Saltung auf bem Throne sitzenden Bapite, mit ber Bitte, ben Orden bei bem Borrechte evangelischer Armuth zu ichniten. Durch bie Bogenöffnungen bes Bemaches ichauen zwei Carbinale mit ben rothen Suten auf bem Saupte, vier Ronnen in ihren grauen Bewändern fnieen betend vor ber geöffneten Thure. Das lette Bilb, welches fich mit ber bl. Clara beschäftigt, ftellt ben Befuch bes Bapftes Innonceng IV. bei feiner Rudreife aus Frankreich bar. Die Beilige fitt, ihrem Tobe nahe, verflarten Blides aufrecht in unschulbvollem Frieden, mit gefalteten Banden auf bem mit gruner Dede verhüllten Balbachinbette. Um fie versammelt feben wir ben Bapft, ber, in ber Linken ein Buch haltend, fich mit fegnenber Geberbe gu ber Sterbenben wenbet, und bas große Gefolge feiner Carbinale, welche trauernd bie Sterbegebete fprechen. Das achte Gemalbe von ber Sand Bolfs zeigt bie Stigmatisation bes hl. Franzistus. In felfiger Lanbichaft fniet ber Beilige, ber in bem golbenen freisformigen Nimbus feinen Namen tragt. Er blickt aufwarts zu bem großen Geraphim, ber in ber Stellung bes Gefreuzigten rechts in ber Sohe ichwebt. Reben Franzistus fitt ichlafend fein Genoffe, bas Antlit halb verdedt von ben ineinandergeschlungenen Armen, welche fich auf ein rothes Buch frügen. Gine aus ben fteilen Felsmanben bervorfpringende Quelle, an welcher fich bunte Bogel nieberlaffen, burdriefelt in ihrem Laufe bie von Geftrauch und Baumen belebte Landichaft. Im Borbergrunde hat fich eine Gibechfe aus bem Gefteine hervorgewagt, mahrend ein Schmetterling fuchend auf bem Boben flattert. Auf ben Baumen und ben grauen Felsenkuppen treiben kleine Bögel ihr lustiges Spiel. Mit liebevoller Sorgfalt ist ba ber Hintergrund bes Bilbes behandelt, wo sich die mächtigen Felsen theilen, um einen Fernblick in die Landschaft zu eröffnen. Ein klarer Flußschlängelt sich durch die Gesilbe und treibt eine bei einem stattlichen Gehöfte liegende Mühle. Dahinter erhebt sich eine von Mauern umzingelte Stadt, während in der Ferne sanstsblaue Berge den Hintergrund schließen.

Diese acht Gemälbe, einzelne ftart verlet, andere ziemlich schlecht restaurirt, befanden sich einst im Clarissenkloster zu Bamberg; sie sind zweiselsohne eine fromme Stiftung aus ber Beit, als Dorothea, Markgräfin von Brandenburg, bie

Tochter bes Achilles, in bem Rlofter weilte.

Sans Wolf war offenbar in ber Werkstatt Wolgemuts aufgewachsen. Gin prüfender Blid auf bie Bolgichnitte bes "Schatbehalters bes Reichthums" (1491), und ber Sartmann Schebel'iden Chronif (1493) läßt uns nicht barüber im Zweifel, daß ber Maler gang unter bem Ginfluffe Bolgemuts ftanb. Die St. Clara-Bilber zeigen biefelben Gigen= thumlichfeiten, welche wir an ben Werfen bes Nurnberger Meisters mahrnehmen. Nüchtern und herb, aber nicht ohne einen Bug von gartfühlender Innigfeit und ftiller, fittsamer Unmuth. Die Frauengeftalten Sans Wolfs find gart und gierlich, bie rundlichen Ropfe fein in ber Empfindung, ber Mund flein, bie Augen nicht ohne ichwermuthig finnenden Ausbrud. Baul Ree35) hat einmal mit Recht barauf hinge= wiesen, daß namentlich bie beilige Clara, ber vor bem Gin= tritte in's Rlofter bas Saar abgeschnitten wirb, eine echt Bolgemut'iche Geftalt voll Bartheit und Unmuth ift. Und bie prächtige fraftvolle Ericheinung bes einen Buchbeutel haltenben Carbinals auf bem Bilbe bes Todes ber Beiligen konnte nach Art und Beise ber Auffassung und Ausführung von ber Sand Wolgemuts ftammen. Gerabe auf biefem Bilbe, bas in ber Composition an bie großartige Leiftung Bolgemuts, an bie Darftellung bes Tobes Marias in ber Bfarrfirche zu Bergbruck erinnert, finden fich vorzügliche Charafterföpfe, die sich ebensosehr von einer übertrieben realistischen Auffassung, von einer Neigung zum Häßlichen fernehalten, wie sie von dem feierlichen Ernste des Augensblicks erfüllt sind. Auch die Behandlung der Landschaft mahnt durch die im Vordergrunde aus dem Grasdoden sprießenden Pflanzen, die sich unschwer botanisch bestimmen ließen, und durch die dazwischen verstreuten Insekten, durch die Schmetterlinge, an die freisich noch recht nüchternen landschaftlichen Compositionen Wolgemuts. Mit einer auffallenden Sorgsamkeit sind die reichen Stosse der Teppiche und Gewänder ausgeführt, welche neben Goldbrocat und dem großen Granatmuster auch ganz ungewöhnliche Ornamente zeigen — eine Vorliebe, die sich vielleicht auf die in der berührten Dienstessobliegenheit des Hosmalers erlangte lebung zurücksühren läßt.

Seine Hauptthätigkeit widmete Hans Wolf später der inneren Ausschmückung der Altenburg bei Bamberg, auf welche ich noch zu sprechen komme. Aurz vor dem Hinscheiden des Bischofs Georg von Limpurg malte er auf der Altenburg das hente verschollene Bildniß seines Fürsten. 36)

In öffentlichen Sammlungen und im Brivatbesitze findet man häusig eine Lithographie Franz Sebastian Scharnagels, bezeichnet "Hans Wolf, Maler zu Bamberg, gezeichnet von M. Dürer 1520", welche im "Archiv für Geschichte des Obers Main-Kreises 1832" erschienen, als das Bildniß des Bamberger Hosmalers ausgegeben wird. Die beiden Bezeichnungen sind irrthümlich. Das OriginalsPorträt, einst in der Heller'schen Sammlung, jest in der Kgl. Bibliothet zu Bamberg, gehört zu den Handzeichnungen des Hand Schwarz und stellt einen Angsburger Bürger dar.37)

Der Borgänger Hans Wolfs war Wolfgang Katsheimer, ber von 1487—1508 in Bamberg lebte. 38) Er scheint ein ganz tüchtiger Maler gewesen zu sein. Namentlich hat er sich als Glasmaler einen bedeutenden Ruf erworden, wenn auch seine Gemälde mit den gleichzeitigen Werken der schweizerischen Glasmalerei nicht wohl in einen Vergleich treten dürsen. 1493 schloß Fürstbischof Georg Groß von Trockan mit Katheimer den Vertrag, mehrere Fenster sur die Sebalduskirche in Nürnberg zu malen, welche unter dem Namen die Bamberger Fenfter noch heute bekannt find. Schon frühzeitig murbe ber Ruhm, der Maler biefer großen, monumen= tal behandelten Rirchenfenfter zu fein, Wolfgang Ratheimer ftreitig gemacht. Johann Neuborfer fagt namlich in feinen "Nach= richten von Kunftlern und Sandwerkern" über ben Glasmaler Beit Birfchvogel, ben Meltern: "Diefer alt Meifter Beit ift Stadtmeifter und feines Glasmalens fehr fleißig und berühmt geweft, wie bann bie vier großen Rirchenfenfter hinter St. Sebalbs-Chor, mit dem Raiferlichen, Bischöflichen Bappen . . . . genugsam anzeigen."39) Unter bem Fenfter mit bem Raifer= lichen Bappen ift bas Maximilians-Tenfter, unter bem mit bem Bischöflichen Bappen bas Bamberger Fenfter gu verstehen. Der noch vorhandene Bertrag bes Bamberger Bi= ichofs mit Ratheimer läßt nun nicht barüber im Zweifel, baß bie Nachricht Neuborfers auf Frrthum beruht.40) Das Tenfter ber Cebalbusfirche ift mit ben Figuren bes Raifers Beinrich und ber Annigunde, bann ber Beiligen Otto, Beter, Baul und Georg, ferner ber Bamberger Bifchofe Lambert von Brunn, Philipp von henneberg, Beinrich III., Groß von Trocfau und Beit, Truchfeß von Bommersfelben geziert. Mus bicfer Busammenftellung ber Dargestellten geht min hervor, daß die Fenfter jedenfalls nach 1503 vollendet mur= ben; vielleicht fogar erft unter Georg von Limpurg.

Diese Glasmalercien zählen zu ben technisch vorzügslichsten, welche die Sebaldus-Kirche aufzuweisen hat. Die Kraft und die Harmonie der Farben wirkt vortrefflich, wenn auch noch die Zahl der verwendeten farbigen Gläser eine beschränkte ist. Die Zeichnung ist correkt, derb und kräftig, nicht für die Rähe berechnet, aber von einem seinen stillstischen Berständniß zeugend. Auch hier begegnen wir jenem vollbeswußten künstlerischen Schaffen, jener Freude am lebhaften Spiele glühender Farben, in der Carl Schnaase<sup>41</sup>) "das vermittelnde Element zwischen der kirchlichen Strenge und der überströmenden Kraft des Zeitalters" erblickt hat.

Die von Wolfgang Ratheimer für Peter Bischer gefertigten Entwürfe zu Grabbenkmälern im Dome zu Bamberg und seichnungen für ben Holzschnitt behandle ich noch im

Laufe der Darstellung.

Bährend der Regierungszeit des Bischofs Georg von Limpurg wurde auch Beit Hirschwogel der ältere, der angessehene Nürnberger Glasmaler (1461—1525), mit Aufträsgen von demselben bedacht. Do lieferte er 1515/16 für das Spital des Bambergischen Städtchens Höchstadt ein Glassenster mit der Darstellung der Erscheinung des hl. Georg und mit dem fürstbischössischen Bappen, dann ein ebenssolches Fenster nach Forchheim und acht große Scheiben auf die Altendurg bei Bamberg.

In dem Kreise der Meister, welche Georg von Limpurg an seinem Hose beschäftigte, begegnen wir auch einer Künstlerzerscheinung, die ums sesselt durch das ernste Wesen, den energischen Geist, den tiesen Hang zu religiösen Betrachtungen, zur geheimnisvollen Lehre, der Mystik. Paul Lautensack ist auf heimischem Boden aufgewachsen. Der religiöse Gultus hat ihn gesäugt, die Verderbtheit der Zeit angewidert. Und so entstand der weltschene, sonderdare Gleichnisse, geschraubte Gedanken erzeugende Mystiker, der sich in eine Erscheinung hineinlebte, in sie eindrang und schließlich verlernte, die Dinge vernunftgemäß aufzusassen. Seine Ideen, voll frommen Glaubens, aber ungeläutert und ungeklärt, entarteten im Ungestüm seiner eigenen Krast, verwirrten den Verstand, erloschen in Nichtigkeiten.

Seine Erscheinung ergänzt eine Lücke in ber Reihe ber Charafterföpse, welche sich am Hose bes Bamberger Bischofs gesammelt hatte. Strebend, ringend, grübelnd — ein echtes Kind seiner Zeit! So erscheint er uns auch noch auf ber Rabierung, die wir seinem Sohne Hand Sebald Lautensach verbanken. Das Bild bes 74jährigen Greises mit ber tiefgesurchten Stirne und Wange, dem ernstsinnenden Blicke, den sestgeschlossenen Lippen, dem bis an die Brust reichenden Barte, ruft in uns die Erinnerung an das Streben und Schaffen, das Denken und Ringen des seltsam begabten Mannes wach.

Der Maler Paul Lautensack war 1478 zu Bamberg geboren. Er versah an der Oberen Pfarrkirche baselbst die

Stelle eines Organisten und Pflegers. Die Auftrage, welche er von Georg von Limpurg erhielt, sind ebenso zahlreich als verschieben nach Umfang und Bebeutung gewesen. 43)

Mus bem Rahre 1511 befitt die Sammlung bes Bayrischen Nationalmuseums in München u. a. ein Gemälbe Lautenfacks, Joachim und Anna unter ber golbenen Pforte von Jerufalem, welches als bas hauptbilb bes Meisters ailt. Lautensack bat bei Ausführung biefes Berkes bie Composition aus Durers Marienleben zur Grundlage benütt. Auffallend ift bie mangelhafte Renntnig ber Berfpettive und bie feltsame Behandlung bes Baumschlages. Schlicht und einfach, wie Schraffierung, ift bas haar behandelt. Auf ber Ruckseite bes Bilbes fteht eine merkwürdige Aufschrift bon vierzehn Zeilen, unter welcher sich noch auf Rreibegrund ein Reft von Malerei befindet. Es zeigen sich nämlich zwei Belmfronen und bei bem Beiland die Dornenkrone. Auf ben brei Belmen find in Halbfiguren Gott Bater und bie Taube, Chriftus und Maria bargestellt. Bu ihren Baupten feben wir acht Engel in emfiger Thatigfeit Laubwerk in Form eines Spigbogens biegen und winden, mahrend ein neunter, ausruhend von ber Arbeit, sich mit einem frischen Trunke ftarkt. Diefes Bilb führt bas Monogramm bes Meisters, die Laute und die beiben mit einander verschlungenen Buchstaben P. und L.44) Roch eine Reihe anberer Bilber Baul Lautensacks, aus ber Sammlung Joseph Martin b. Reibers, find im Bahrifden Rationalmuseum bor= handen45), beren Composition im Wesentlichen theils Rupfer= ftiden Schongauers, theils Solgidnitten Durers entlehnt, aber reichlich mit unklaren Buthaten verfeben ift, bie nicht immer poetisch wirken und auch nicht gerabe immer eblen Bluthen ber Muftit vergleichbar find.

Der vertrauten Freunbschaft zwischen Wilhelm von Henneberg und Georg von Limpurg hatte es Lautensack zu verbanken, daß ihm die künftlerische Ausschmückung des Junern der einst berühmten Wallfahrtskirche zu Grimmenthal übertragen wurde. 46) Die Wallfahrtskirche ward 1502 geweiht, und Lautensack erhielt innerhalb 10 Jahre die jur die damalige

Beit fehr bebeutenbe Summe von 1200 Gulben. Das Sofpital Grimmenthal murbe in ber Mitte bes vorigen Jahrhunberts von einem Brande heimgefucht, bem auch die Bilber Lautenfacks jum Opfer fielen. Rur in Rudolphi "Gotha Diplomatica"47) finbet fich ein muftisches Gemälbe, eine Empfängniß Maria aus Grimmenthal im Rupferftich wiedergegeben, welches wir ohne Zweifel als eine Schöpfung Lantensacks betrachten burfen. Gingefchloffen burch einen Baun, in beffen Mitte fich ein Thor befindet, fitt rechts - im hortus conclusus bie hl. Jungfrau Maria mit weitem Mantel, in beren Schooß jich bas Ginhorn, bas Symbol ber Jungfraulichkeit, gefluch: tet hat, welches fie mit beiben Sanden gartlich umfaßt. Der Jungfrau gegenüber ericheint ber Erzengel Gabriel, im Jagd= gewande, geftngelt, ben Spieg in ber Rechten, bas Sorn mit ber Linken an ben Mund fetend. In bem um feine Sand ge= wundenen Leitseile führt er vier Sunde, auf beren Sals= banbern ihre Ramen stehen: Justitia und Pax, Misericordia und Veritas. In ber Mitte bes Bilbes fniet mit gefalteten Banben Gibeon auf seinem Bliege. Sinter ihm erscheint bie Porta Coeli, über welcher in Bolfen Gott Bater thront. Rechts von der Porta steht der dreifach quellende Brunnen bes Lebens und in berfelben Linie fniet Dofes bor bem flammenben Baume, über welchem bie Beftalt Bottes er= icheint. Darüber ift ber Belifan bargeftellt, welcher mit bem Fleische seiner Bruft seine Jungen füttert, bann bas Altare aureum und ein Berg, bezeichnet Maria Aquila. Links von ber Porta wird ein Lowe sichtbar: Maria Leo, barüber ein Stern: Stella Maris, Die Sonne: clara ut sol, und ber Mond: pulchra ut luna.

Ich glaube nicht, daß diese mystische Verherrlichung Marias in ihren Hauptzügen auf einer selbständigen Erstindung Lautensacks beruht; denn im Besitze der großherzogslichen Bibliothef zu Jena besindet sich ein Evangelistarium, angeblich von dem jüngeren Cranach, welches in einer Randsurabeske als Allegorie der Menschwerdung Christi die Jagd auf das Einhorn zeigt, das zu der Jungfran flüchtet. Nackte Klügelknaden umgeben die Darstellung, der eine berselben

120

hat als Jäger vier Hnnbe an ber Leine, ber andere, mit einem Speer bewaffnet, stößt in ein Horn. Auch die großsherzogl. Bibliothef zu Weimar bewahrt vier Bilber, welche dem Lautensack'schen Gemälbe in allen wesentlichen Jügen der Composition und in der Anordnung der Gestalten nahe stehen, und im Dom zu Merseburg und im Braunschweiger Musenm werden Altartafeln ansbewahrt, welche ebenfalls nur in nebensächlichen Aussichrungen von dem besprochenen Bilbe abweichen. 48)

Soviel aber ist gewiß: Lautensack vertiefte ben überlieferten Gegenstand in seiner Beise, umgab ihn mit bem ihm geläusigen mystischen Beiwerk und schuf ein Bild, bas gerade durch seinen wenig erfreulichen, düsteren Charakter auf die Sinne der bußfertigen Ballfahrer wirken mußte, wenn ihnen auch der Juhalt des Gemälbes verschlossen blieb.

Baul Lautensack pflegte sich aber auch ganz und völlig in seinen Gegenstand zu versenken, ben er nach allen Richtungen ausbilbete und ausmalte, so baß ber barin gefundene Genuß lediglich ein Selbstgenuß war. Aber er bestätigt auch, baß alle Mystik auf dem Streben nach einer intellectnalen Anschaung beruht, welches nach den Mitteln der Darstelung greift, welche außerhalb der Sprache liegen.

Das bentiche Künstlergemath zeigte sich immer empfänglich für bas wundersam Ergreisende des Mystischen. Es war aber ein vollkommen zeitgemäßer, ein von der Stimmung getragener Stoff, als sich die Phantasie Lautensachs der Offenbarung Johannis bemächtigte. Dürer hatte in den einsachen Linien des Holzschnittes die Compositionen zur Apokalppse als die Zeichen einer mystischen Bilderschrift den bibelkundigen Leseun seiner Zeit vorgeführt, welche das Wort der Offenbarung hier unmittelbar in das Bild überssetzt fanden. Ein ernster prophetischer Zug gelangte in der Schöpfung Dürers erschütternd zum Ansbruck.

Und in seinem Geiste sehen wir die jog. Glockendonbibel zu Wolfenbuttel mit Miniaturen zur Apokalppse geschmuckt, in seinem Banne stehen die Compositionen Schäufeleins. Freier, selbständiger geben sich die apokalpptischen Bilber anderer Aleinmeister — aber auf keinen hat die johanneische Offenbarung solche Anziehungskraft geübt, als auf Paul Lautensack. Sie hat ihn in ein Sinnen und Brüten, ein Schwärmen und Phantasieren versetzt, das ihn allmählich dem gewöhnlichen Denk- und Lebenskreise entrückte, ohne daß der Inhalt seines Denkens und Schaffens beglückt ober be-

friedigt hatte.

Die Königliche Bibliothet zu Bamberg befigt eine Sanbidrift von Baul Lautensad, mehrere Traftate bes Meifters umfaffend, welche er "opus mirabile" nennt. 49) Sie enthält flüchtige Baffermalereien zu bem muftischen Texte. In feiner Borrebe außert er fich ruhmrebig über feinen Beruf und feinen Entichluß, nur Gegenftanbe ber heiligen Schrift und ber Apotalppfe zu malen. Er beruft fich babei - bie ichonenbe, garte Ablehnung Luthers und Melanchthons zu feinem Beften auslegenb - auf bie Briefe berfelben, in welchen feine Bebeutung anerkannt und er für würdig erachtet worden ware, feine Lehren zu verbreiten.50) Die nachsten Seiten bringen u. A. Die Abbilbungen bes Bappenichilbes und ber Rleinodien ber hl. Dreieinigfeit. Dann folgt ein Brief an ben Bfarrer Oswald Ruhelandt, in welchem Lautensack erzählt, er fei zwei Jahre im Rlofter Nieber-Altach gewesen und habe bort apotalyptische Bilber gemalt. Spater findet fich ein Traktat unter bem Titel: Apokalypsis Jesu Christi, bann folgen Briefe an feinen Sohn und eine Reihe fleinerer Auffate.

Gin Theil dieser Traktate ist gebruckt und zwar mit ben Erklärungen Balentin Beigels, ber selbst unter bem Einstusse bes Paracelsus stehenb, Lautensack seinen Bor-

ganger genannt hat.51)

Rach dem Tobe Georg von Limpurgs verließ Lautensack seine Baterstadt und siebelte nach Rurnberg über, wo
er von den Pastoren scharf auss Korn genommen wurde, in Händel mit der Obrigkeit gerieth und schließlich aus der Stadt verwiesen wurde. Doch schlich er sich bald darauf wieder heimlich in Nürnberg ein und blieb glücklich von weiteren Ansechtungen verschont. Rach den Einträgen in bem pfarramtlichen Ehe= und Sterbregister von St. Sebalb starb er am 20. August 1558 als Organist bei St. Sebalb. 52)

Das Geheimniß der Thatsache, daß in Bamberg noch in der Zeit der Renaissache von einem Kunstleben die Rede sein kann, liegt in dem wechselseitigen Austausch der künstlerischen Kräfte und ihrer Schöpfungen. Wir haben gesehen, daß Paul Lautensack mit seiner ganzen Familie nach Nürnberg zog. Und hier wuchs der in Bamberg gedorene Hand Sebald Lautensack zum tüchtigen Meister heran. Freislich besindet sich Bamberg bei diesem Kräftetausch immer im Bortheil: es empfängt von dem kunstreichen Nürnberg freisgiedig spendend einen Theil der eigenen Kraft und damit

bes eigenen Ruhmes.

In dem Birfen Beter Bifchers bildet feine Thatigkeit für Georg von Limpurg eine eigene beachtenswerthe Periobe.53) In die fünftlerische Strömung, welche am Ausgange bes 15. Jahrhunderts Franken durchzog, trat ber fraftvolle Beter Bifcher mit felbständiger Bethätigung ein. Aus der weit= berühmten Gieghütte seines Baters, in ber er bie erfte Unterweisung in ber Runft empfangen hatte, stammen ichon einzelne Bronzedenkmäler bes Bamberger Domes. Diese Arbeiten gehören freilich nicht zu ben hervorragenderen Leift= ungen der Plaftit, aber sie sind bennoch werthvoll, weil sie befunden, wie das erwachte Berftandniß für eine freiere Natur= wahrheit allmählich mit den conventionellen Formen bes spät= gothischen Stiles brach. Bier Grabplatten von Bifchofen zeigen übereinftimmend diefelbe Art und Beife ber Zeichnung und ber Ausführung: bas Grabmal Georg von Schaum= bergs (gest. 1475), Heinrichs III., Groß von Trocau (gest. 1501), Beits I., Truchfeß von Bommersfelben (geft. 1503) und Georgs II., Marschalks von Ebnet (geft. 1505). Wir burfen ohne Bedenken annehmen, daß bie Entwurfe zu breien biefer Grabplatten von der hand Gines Meifters ftammen. Und über bie Berfon biefes Meifters läßt uns eine Aufzeichnung in ben fürftlichen Rammerrechnungen nicht im Un= flaren, welche alfo lautet: "3 Pfund geben Meifter Bolfgang Maler bon einer Bifirung jum Guß über Bijchof Georgs

Leichenstein." Db aber ber Entwurf gn ber altesten Grabplatte, ber bes Bijchofs Georg von Schanmberg, ebenfalls von Ratheimer herrührt, vermag ich nicht zu entscheiben, ba ber Maler erft 1487 in ben Rammerrechnungen ericheint, ber Bijchof aber bereits gwölf Sabre fruber ftarb. Man hat in neuerer Beit es freilich mahricheinlich zu machen gesucht, bag bie Entstehung ber Grabplatte Georgs zeitlich jener Beinrichs III. naber an feten ift, als bisber angenommen murbe. Aber wir durfen uns felbft bann nicht gn ber beftimmten Behauptung verleiten laffen, bag Bolfgang Ratheimer ben Entwurf auch zu biefem Dentmal fertigte, wenn wir auch zugeben wurben, ban bie Grabplatte erit einige Jahre nach bem Tobe Georgs gegoffen wurde.54) Denn bie Hebereinstimmung ber Platten untereinander fann boch nur in beschränfter Beije als Beweisgrund für ben gemeinfamen Urheber bes Entwurfes berfelben bienen. Bablreiche altere Grabplatten zeigen nämlich gang biefelbe Composition; es ift bie in jener Beit allgemein übliche und beliebte. Ich erinnere nur an bie Grabplatte bes 1464 verftorbenen Domherrn und Bropftes bei Ct. 3a= fob, bes Grafen von Lowenstein, in ber Cepultur ber Domfirche. Stilfritijche Grunde bewegen mich aber noch außerbem, bie Möglichkeit, bag ber Entwurf ber Grabplatte Georgs erft fpater, vielleicht mit jenem bes Denkmals Bijchof Beinrichs zusammen entstanden ift, von ber Sand zu weisen. Dagegen find die übrigen brei bijchöflichen Grabplatten von Ratheimer im engen Anschluß an jene Georgs I. entworfen morben.

Diese brei Platten sind einander fast völlig gleich in der Composition und in der Größe. Der Bischof im vollen Ornate, die Mitra auf dem Haupte, in lebensgroßer Figur dargestellt, in ganz flachem Relies gehalten, steht auf einem Löwen, in der Rechten das Kreuz, in der Linken den Bischossssstad tragend. Er wird von einem reichen gothischen Baldachin gefrönt, welcher auf zwei an den äußersten Kanten schlank aufsteigenden Saulchen ruht. Der Löwe, auf welchem der Bischof steht, hält mit seinen Vorderfüßen das quadrirte Wappen des Bisthums. Rings um in der Vierung zieht sich

ein schlichter Rahmen mit ber Inschrift in lateinischen Minuskeln. An ben vier Ecken bes Rahmens je in einem Bierblatte sind die Wappen ber Agnaten angebracht.

Die brei Grabbenkmäler stammen aus ber Gießhütte Beter Bischers. Die Platte für Georg II., Marschalt von Ebnet, wurde von dem Nürnberger Meister, im Auftrage bes Bischofs Georg von Limpurg um 60 fl. gegossen. Mis bieselbe in Bamberg angekommen war, ergab sich, daß der Stein über ber Gruft, auf welcher sie eingesetzt werden sollte, nicht dem richtigen Größenverhältniß entsprach, weshalb der Steinmet, Meister Wilhelm, mit der Fertigung eines anderen Steines

beauftragt wurde. 56)
Das Denkmal ist, gleich den beiden übrigen, eine techsnisch ganz gediegene Arbeit, die sich namentlich durch sorgsfältige Behandlung der reichen geschmackvollen Damascirung im Gewande außzeichnet — aber wir suchen vergebens in diesen Denkmälern einen warmen Hauch Bischer'schen Geistes. Wir lernen nicht den selbständig schöpferischen Künstler, sondern nur den nach fremden Entwürfen schaffenden Handswerker kennen. Die Ideenarmuth des Malers hat eine stumpfe Einsörmigkeit erzeugt, die bei dem Mangel jeder künstlerischen Lebendigkeit nur die technische Sicherheit einer wohlsgeschulten Werkstatt in den Vordergrund treten läßt.

Wilhelm Lübke<sup>57</sup>) hat die Bermuthung geäußert, in die Zwischenzeit von zwölf Jahren, welche zwischen den früsheren Werken des Meisters und dem Sebaldusgrabe liegt, seien die Bamberger Arbeiten zu versetzen, da auf diese bei dem Contrakt für das Sebaldusgrad Bezug genommen wird.

Diese Bermuthung findet in der Thatsache ihre Bestätigung, daß gerade in jener Zeit, namentlich durch die rasch auseinander solgenden Todesfälle der Bischöse, der Bedarf an Gradplatten ein ziemlich reger war. Jedoch ein Blick in die Sepultur der Bamberger Domkirche lehrt überzeugend, daß die Bamberger Periode im Wirken Peter Bischers damals noch nicht ihren Abschluß erreichte, ja daß sie sogar underührt von der völligen Umwandlung seines Stiles blieb, welche sich innerhalb jener Zeit vollzog.

34

Um nur ein Beispiel anzusühren, verweise ich auf die Grabplatten des 1491 verstorbenen Domherrn Erhard von Truchseß und des 1514 verstorbenen Domherrn Leonhard von Egloffstein. Beide Denkmäler sind in der Ausführung nach fremden Entwürsen vermuthlich in der Bischer'schen Gießhütte hergestellt worden. Die Composition der beiden Grabplatten zeigt nur ganz unwesentliche Berschiedenheiten. Bemerkenswerth ist übrigens die Anlehnung der Zeichnung des Denkmals des Leonhard von Egloffstein an die der bischössischen Grabplatten. Auch hier sinden wir den aus Ranken mit Blättern gebildeten Balbachin, welcher auf zierslichen Sänlen ruht.

Die stattliche Reihe ber broncenen Grabbenkmäler in ber Sepultur ber Domkirche, welche unter ber Regierung Georgs III. errichtet wurde, darf mit hoher Wahrscheinlichsteit der Gießhütte Vischers zugeschrieben werden; benn von der Existenz selbständiger Gießhütten in oder um Bamberg ist in jener Zeit niemals die Rede, und der Reichthum an Werken der Gießkunst im Dome ist doch nicht allein im Stande, eine solch ungemein rege, wenn auch einseitige Thätigkeit im Erze

guß fur Bamberg nachzuweifen.

Bohl hat fich Lubte mit Recht bagegen verwahrt, baß uns bieje Arbeiten untergeordneten Ranges als Beugniffe bes Beiftes und ber Runftrichtung Bijchers aufgebrangt merben - aber trotbem wollen wir biefe Bamberger Beriobe bes Nurnberger Meisters nicht mit theilnahmslosen ober gar verächtlichen Augen betrachten. Un biefen Grabplatten feben wir freilich nicht ben Meifter in feinem Glemente, es labt uns fein Bug von ber Schonheit und Ibealitat, von ber innigen Empfindung feiner Geftalten, wie fie ihm nachge= gerühmt wird, wir bliden freilich nur in bie trube Beit im Schaffen bes Meifters, in ber er feiner Sprache fich nicht bedienen burfte - aber wo ber Runftler ichweigen muß, ertont um jo lauter bie Stimme bes Bandwerfers. Und jo wollen wir bieje Bamberger, bieje handwerkliche Beriobe nicht eine gang verbienftlose nennen. Mit ruhrenber Selbstverlängnung stellte ber gewaltige Meifter, ber mit feiner Familie auch bürgerlich bestehen wollte, seine Kraft in ben Dienst ihm nicht ebenbürtiger Maler, in seiner unbefangenen Arglosigkeit nicht wähnend, daß sein im ernsten, heißen Streben errungener Künstlerruhm dabei beschäbigt ober gar erblassen würde. Und in diesem den Verhältnissen der Zeit gerecht werdenden Sinne daß handwerkliche Schaffen Beter Vischers aufzusassen, ist nicht nur unsere kunsthistorische, sondern auch unsere menschliche Pflicht.

Im Dome zu Würzburg hat Peter Bischer mit seiner stattlichen Bronzetasel bes Bischofs Lorenz von Bibra einen glänzenden Sieg errungen über das gleichzeitige ebendort besindliche Marmor-Spitaph desselben Kirchenfürsten von der Hand des Würzdurger Bilbhauers Tilmann Riemenschneiber. 58) Anders im Dome zu Bamberg. Hier sehen wir Tilmann Riemenschneiber auf dem Gipfel seines künstlerischen Könnens. Unter der Regierung des Bischofs Georg von Limpurg wurde dos Kaisergradmal, die Perse der Bamberger Domsculpturen, errichtet. Der Meister hat von 1499—1513 an dies

fem Werke gearbeitet. 59)

Das große Monument in bem marmorartigen Gohlenhofer Ralkftein ausgeführt, erhebt fich in Geftalt eines reich= geschmuckten Sarkophages. Auf bem Deckel besjelben befinben fich hocherhaben bie überlebensgroßen Figuren bes Raifers und ber Raiferin im imposanten prachtvollen Ornate. Diefe ibeal gehaltenen Geftalten find mit marfiger Charafteriftif bargestellt: von besonderer Schonheit ift bie Bewandung jowohl in ber Unordnung als in ben Formen. Cbenfo bebentend find die Reliefs, Scenen aus bem Leben bes bl. Raiserpaares, welche eine völlig malerische Behandlung in ber Composition zeigen. Die Anordnung ist außerst einfach und naturlich, aber bennoch in ber Wirfung ungemein glucklich. Es ift eine feine, garte Empfindung, ein tiefes Lebensgefühl, welches uns ans biefen figurlichen Darftellungen entgegenspricht und uns die anmuthigen Geftalten fo frijd und lebensmahr erscheinen läßt.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß ber Meister bei ber Ausführung bieses Denkmals an Bestimmungen in

Bezug auf die Wahl ber Scenen und Gestalten gebunden war — wie ihm auch bei der Herstellung des Altarwerkes in der Pfarrkirche zu Münnerstadt der Gegenstand der Darstellung genau und eingehend im Kontrakte vorgeschrieben wurde. Es ist dies die übliche Art und Beise der Entstehung der Kunstwerke in den Zeiten der höchsten Kunstblüthe: ich erinnere nur daran, daß auch Rasael bei seinen Bandmalereien in den Stanzen des Baticans an ein des stimmtes Programm gebunden war.

Cyklische Darstellungen bes Lebens bes Raiserpaares sind nicht selten im 16. Jahrhundert ausgeführt worden. Ich verweise zunächst auf die acht Gemälde mit Scenen aus dem Leben bes Kaisers im Baherischen Nationalmuseum zu München, dann auf die etwas späteren Darstellungen aus dem Leben des Raiserpaares in der Galerie zu Bamberg und endlich auf die 1511 von Johann Pfeil in Bamberg gebruckte lleberschung der Legende und des Lebens des Kaisersund der Kaiserin, der eigentlichen Quelle der Darstellung, welche mit sehr sorgsältig ausgeführten Holzschnitten geschmückt ist.

Diese Darftellungen führen mich zu ber Anschauung, baß für einzelne Scenen bestimmte Darftellungsweisen üblich waren, weil wir in ber Mehrzahl berselben ein stets wiederstehrendes Grunbschema finden.

Besonders werthvoll erscheinen die Holzschnitte des Pfeil'schen Werkes deshalb, weil ohne Zweisel einzelne Zeich= nungen zu denselben in einem nahen verwandtschaftlichen Ber= hältnisse zu den Entwürfen zum Kaisergrabmal stehen.

An ben beiben Langseiten und ber unteren Schmalseite bes Denkmals sind drei Hochreliefs angebracht, welche Scenen aus dem Leben des Raiserpaares schilbern. Die erste dieser Scenen, die Darstellung des Gottesurtheiles, dem sich Kunigunda unterworfen, um sich von dem Berdachte des Bruches der ehelichen Treue zu reinigen, lehnt sich ihrem Inhalte nach an eine Darstellung an, welche sich in dem dritten Buch der Bamberger Handschrift des Lebens Heinrichs und Kunigundens (K. Bibl. E. III 25) sindet. Dilmann Riemenschneider hat die seine Federzeichnung des 12. Jahrhunderts in seiner Art und

Beije frei in bie Blaftit übertragen, nicht nur die Geftalten mit ber phantastischen Tracht bes 15. Sahrhunderts betleibet, fonbern auch bie gange Scene unbebentlich in feine Beit verfett. Geben wir bort bie Raiferin im langen, ichlichten Gewande, bas Baupt vom Beiligenschein umfloffen, ernft und in vertrauensvoller Rube, von zwei Bifcofen geführt, auf ben Pflugichaaren geben, fo zeigt uns Riemenschneiber eine junge anmuthige Frau mit üppigen Formen, entblögten Schultern , eblen regelmäßigen Gliebern, iconen leichten Bewegungen, in fast überreichem Schmude, bas haupt von Turban und Diabem befront, welche bie Rode mit beiben Banben zierlich emporhebt und mit einer an Mengftlichkeit grenzenben Borficht über bie glübenben Gifen fchreitet. Seitwarts fteht mit bem machtigen Barte ber Raifer, umgeben von bem Gefolge feiner Soflente, beren Blide fragenb auf ibm ruben: in trübem Ginnen blickt er ernft bor sich hin, die Banbe übereinander legend, theilnahmslos fur ben gangen Borgang. Im Bintergrunde ericheint im Gefolge bes Raifers ber Ropf eines Mannes, in bem ich bie Buge Riemenichneibers erkennen ju burfen glaube. Das breite bartlofe Besicht, die ftarte Rase, die biden Lippen, gang biefelben Buge, welche uns auf bem Grabfteine bes Meifters und auf bem Gelbstbilbniß, ber Figur bes Nitobemus in bem Sochrelief in ber Rirche zu Maibbrunn, bie etwas berb geartete Berfonlichfeit Riemenschneibers fcilbern. Geht nun auch biefes Bilbmotiv, wie wir gefehen haben, auf eine altere Darftellung zurud, fo laffen fich boch in bem bie gleiche Scene icilbernben Bolgicnitte bes Bfeil'ichen Berfes in ber Composition eine Reihe wesentlicher Buge feststellen, welche burch ben Umftand, bag fie ben beiben Darftellungen gemeinfam find, auf einen ursprünglichen Busammenhang hinweisen. Bor Allem wirft überzeugend bie gleiche Unorbnung ber Gruppe ber Manner. Roch auffälliger tritt uns aber ber Busammenhang zwischen Holzschnitt und Relief in ber nadften Scene bes Raisergrabmals entgegen. Die Darftellung ergahlt bie Auszahlung bes Lohnes an bie bei bem Baue von St. Stephan beschäftigten Arbeiter burch bie Stifterin ber Rirche, die Raiserin Runigunde. Sie fitt in ber nämlichen schmucken Tracht, in welcher sie über die Bflugichaaren ichritt, auf einem reichverzierten Seffel. Mit ihrer Rechten halt fie eine auf ihrem Schoofe ftebenbe Schale, mahrend fie die Linke in lebhaft fprechender Beberbe ben Bauleuten entgegenstreckt. Die eine ber beiben Frauen, welche an ihrer Seite fteben, eine eble, ichlanke Bestalt, neigt bas reich geschmudte Saupt leicht zur Seite und freugt bie Urme, rubend, finnend, mabrend ein fanfter Sauch von ftiller Ergebung, von verschwiegener Wehmuth ben garten jugenbfrischen Zügen einen schmerglich-füßen Ausbruck verleiht. Derb charakterifirt ist im Gegensate zu ber Gruppe ber Frauengestalten bie ber Baulente. Bartige Gefellen mit fraftigen Fauften, bas Sandwerkszeug in ben Sanben, naben ichuchtern ber Raiserin. Der Holzschnitt bes Bfeil'schen Werkes führt die nämliche Scene vor Augen. Die Raiferin halt die reichgefüllte Schale auf ihrem Schoofe, mahrend Die Baulente im Begriffe fteben, mit eigener Sand ben ber= bienten Lohn ber "Criftallin ichuffel" zu entnehmen. Das britte Relief zeigt ben franken Raifer mit ber Arone auf bem Saupte im Bette liegend. Gin Bug bestiefften Schmerzes spielt um seine halbgeöffneten Lippen. An feiner Seite fteht ber heilige Benebift, welcher in ber Rechten ein Meffer halt: er hat ben ichlafenden Raifer von seinem Steinleiben burch eine Operation befreit und legt ben ausgeschnittenen Stein in bie Sand bes Geheilten. Bor bem Bette, bas bebedte Saupt mit ber Linken ftutend, fitt ein Rammerer, ben ber Schlaf übermannte. Die nächste Scene ichilbert die Seelenwägung bes Raifers. Der fraftig gebilbete Erzengel Michael, mit mächtigen Flügeln verfeben, ichwingt über feinem Saupte bas Schwert, während er mit seiner Linken die Wage halt, in welche ber neben ihm stehende Laurenting ben großen goldenen Relch ge= worfen hat, ber trot ber außersten Anstrengungen ber brei fleinen Teufel, welche ihre emporgeschnellte Schale herab= gerren wollen, die Bagichale tief hinabzieht. Links fteht mit gefalteten Sanden betend ber Raifer. Bie bei jedem Bilbwerk besonders alles Das die fagenbilbende Deutung herausforbert, was vom nächsten Zweck bes Runftwerkes aus unerklärlich bleibt, fo hat auch bas Zunglein ber Bage, weil es nicht in ber Mitte fteht, sondern etwas auf eine Seite neigt, ben tiefsinnigen Bolfsglauben veranlaßt, daß bie Welt untergeht, sobald bas Zünglein ins Gleiche kommt. Wir haben hier ein Symbol, für welches bas Bolt fich eine Deutung fucte. 61) Unter ben acht Bemälben bes Bayerifchen National= museums aus bem Anfang bes 16. Jahrhunderts, welche Scenen aus bem Leben bes Raifers barftellen, schilbert eine berfelben auch die Seelenwägung. Im Vorbergrunde liegt ber fter= benbe Raifer auf feinem Lager, bem ber Briefter ben letten Troft spendet. Im Sintergrunde erscheint im reichen Ge= wande ber Erzengel Michael. In ber rechten Schale feiner Wage kniet ein betendes Rind,- die Seele bes Raifers. Der heilige Laurentius mit bem Relche fteht schützend an seiner Seite, und bie Bemühungen ber Damonen, bie Stellung ber Wage zu ändern, erweisen sich als fruchtlos. 62)

Entschieben am forgfältigften in ber Composition, am porzüglichsten in der Ausführung hat Riemenschneiber den Tod Beinrichs behandelt. Der Raifer liegt vollständig befleibet und gefront auf feinem Bette, mit feierlich erhobener Rechte gu feiner ichmerglich bewegten Gemahlin fprechend, die ihre beigen Thränen mit bem Tuche trodnet. Die Raiserin ift umgeben bon zwei Frauen. Die eine blickt angftlich und fummervoll mit gefalteten Banden auf ihre wehtlagende Berrin, mahrend bie andere ihre Sand auf die Schulter ber Raiserin legt und fie zu troften versuchen will. Um Fuße bes Bettes fniet, seinen Sut in ber Linken haltenb, ein Rammerer, an feiner Seite fteben brei Manner, mit gefalteten Banben betend. Die verschiebenen Abstufungen bes Schmerzes find in ihren Bugen icon und ergreifend jum Ausbruck gekommen. Der eine mit wallendem Barte brückt die Bande freugweise feft an feine Bruft, mahrend er fich im Schmerze abwenbet bon bem Sterbenben. Gin anderer, ein Jungling, bem bie üppigen Loden bis auf bie Schultern fallen, lauscht voller Wehmuth ben letten Worten bes Raifers; ber britte will fich nieberknieen, um mit gefalteten Sanden, emporgerichteten

Blickes, inbrünftig für bas Seelenheil bes Sterbenben zu beten. Im Borbergrunde, vor dem Bette bes Kaisers, steht ein Sessel und ein Schemel, auf welchem ein Hündchen liegt. Unter dem Schemel werden Schuhe sichtbar.

Auch diese Darstellung findet sich im Holzschnitte in dem Werke Pfeils. Die Composition ist hier freilich weniger zusammengedrängt, aber die Grundzüge derselben sind beiden Darstellungen gemeinsam. Der Nachweis des Zusammenshangs der Reliefs mit den Holzschnitten stellt auch den Einsslüß eines Bamberger Malers auf die Entstehung des Denksmals, auf die Wahl der Scenen, sest. Man darf mit Gewißheit annehmen, daß dem Würzdurger Meister fremde Entwürse, vermuthlich Zeichnungen Hand Wolfs, zu den Darstellungen des Grabmals vorlagen. Tilmann Riemensichneider trat aber in kein sclavisches Abhängigkeitsverhältniß zu diesen Entwürsen, sondern verbesserte vielmehr nach bestem Können die Compositionen, während er sie in seine Kormensprache übertrug.

Das Monument zählt unstreitig zu ben vorzüglichsten Werken, welche die deutsche Plastik in dieser glanzvollen Zeit geschaffen hat. Zwar noch unberührt von dem glühenden Hauche der Renaissance, aber doch schon von jener Leidensschaft erfüllt, die ihr Herz ausschüttet, ihre Gedanken offensbart. Kein llebermaß, keine Regellosigkeit hat dem Denkmal seine Züge ausgeprägt, aber ein seiner Sinn für harmonische Formen hat die Kunst des Meisters geleitet und gezügelt.

Dieses Denkmal, bestimmt für die geweihte Stätte, mußte nothwendigerweise durch Glanz und Pracht den Ruhm bes Kaiserpaares verkünden, sich an die höchste Aufgabe wagen, welche die Kunst in dem Bündniß von Dekoration und Sculptur lösen konnte. Die Gestaltung des Werkes mußte um so gewaltiger, um so großartiger werden, als jett bereits Reichthum und Rang die Kunst auch in Deutschland in Unspruch zu nehmen begann, um an geweihter Stelle des eigenen Ruhmes zu gedenken.

Der Gebanke, bag von allen Lebensgutern bas begehrenswertheste ber Ruhm fei und bag bie Sicherung besfelben ber perfonlichen Pflege bes Ginzelnen bedürfe, gelangt in bem Brachtgrab ber Renaissance zum Ausbruck.

Georg von Limpurg hatte sich als echter Renaissancemensch sein Grabmal bei Lebzeiten anfertigen lassen, wie jener römische Prälat, an bessen Grab die Worte stehen:

Certa dies nulli est, mors certa; incerta sequentum cura; locet tumulum, qui sapit, ante sibi.

Fast an keinem anderen Grabbenkmal können wir früher wahrnehmen, wie die anmuthige Pracht der italienischen Renaissance in die deutsche Kunst eindringt, wie an diesem Marmordenkmal des Vamberger Bischofs.

Es brängt sich angesichts dieses Denkmals unwillfürlich ber Gebanke auf, baß ber Meister unmittelbar aus der Quelle geschöpft habe, daß er in Italien, in Benedig gewesen sei und die Anregungen, welche ihm die Frührenaissance der Lombarden bot, in sich aufgenommen und — freilich noch nicht mit aller Sicherheit — verarbeitet habe.

Die bessere Bürbigung des Künstlers, dem wir dieses Denkmal verdanken, des Eichstätter Bildhauers Lohen Hering, war erst der jüngsten Zeit vordehalten; aber über die Lebensswege und über den künstlerischen Entwicklungsgang des Meissters herrscht heute noch keine völlige Klarheit. Paul Lehselds) und Hugo Grassel gebührt das Berdienst, in Hering einen der seinsten und edelsten Bildhauer der deutschen Frühmenaissance erkannt zu haben. Diese Würdigung des Meisters hat nun ergeben, daß kein deutscher Bildhauer sich inniger an das größte Borbild, welches seine Zeit und sein Batersland ihm bieten konnte, an Albrecht Dürer, anschloß als Lohen Hering.

In der Carmelitenkirche zu Boppard am Rhein bestindet sich das Marmordenkmal der Margaretha von Eltz, welches den Namen des Meisters trägt: LOY. H. IN EIGSTET. Dieses Marmorrelief aus dem Jahre 1519 ist dem Dürer's schen Holzschnitt der Dreifaltigkeit von 1511 (Bartsch 122) frei nachgebildet.

Der vom Gichstätter Bischof Moriz von Hutten gestiftete Altar (im Baberischen Nationalmuseum), unzweifelhaft ein

42

Bert Lopen Berings, zeigt im Mittelbild ebenfalls die heilige Trinitat, frei nach ber Composition Durers, nach bemfelben Holzschnitt wiebergegeben. Das offene Bugestandniß bes Untheiles Durers an ber Entstehung biefes Reliefs, bringt bas oben in ber Lünette über bem Mittelftuck gemiffermagen als Quellenangabe eingemeißelte Monogramm A. D. 1548.65)

Der Ginfluß ber überaus fruchtbaren, imponierenben Runftlernatur auf Lopen Bering macht fich aber nicht nur an biefen beiben Reliefs, fonbern auch an einer Reihe von Grabbenkmälern im Gichftatter Dom und an anderen Orten geltend, welche fich als einfache plaftifche Biebergaben Durer'= icher holgichnitte zu erkennen geben.66)

Die nicht feltenen Falle ber Entlehnung ber Rompo= fition Durers und ber getreuen Nachbilbung berfelben burch Lonen Bering finden nun, wie ich glaube beweisen zu konnen, auch burch bas Grabmal Georgs III. eine werthvolle Be-

reicherung.

Gin Bergleich ber architektonischen Ginfassung und bes Reliefs bes Dentmals mit bem Rahmen zum Allerheiligenbilbe Durers ergibt eine nahe Berwandtichaft, eine überzengende Aehnlichkeit im Aufbau und eine offenbare Entlehnung ber Darftellung in ber Füllung bes Tympanons.

Es erhellt baraus flar, daß die Formenpracht ber Frührenaissance nicht, wie man glauben fonnte, unmittelbar unter bem Ginbrucke ber Denkmäler Staliensauf Lopen Bering wirkte, fonbern bag ber bie Bahn ber Renaiffance einschla= genbe Durer bie Führung und bie Bermittlung übernahm.

Die Abweichungen in ber Ausführung bes Denkmals bon ber bes Rahmens find allerbings auffällig genug. Die mit vergolbeten Capitalen berfehenen Gaulen bes Denkmals find zwar im Befentlichen, bis auf ben Sockel, Renaiffance= formen nachgebilbet - theilweise find fie fogar, gleich bem Durer'ichen Rahmen, vom Rebenornament umfponnen - in= beg fpricht fich hier wie bort auch ber Ginflug anderer Formen aus.

Im Thmpanon ift sowohl auf bem Denkmal als auf bem Rahmen ber Weltenrichter zwischen Maria und Johannes bargeftellt. Die haltung und Bewegung bes auf bem Regen= bogen thronenden Beilands und ber beiben mit gefalteten Banben zu feiner Seite fnieenben Figuren, fehrt in beiben

Darftellungen übereinstimmenb wieber.

Rur in ber fleinen llebertreibung in ber leidenschaft= lichen Bewegung bes Weltenrichters fommt ber Formen= finn bes Gichftatter Meifters gur Geltung. Die Lilie und bas Schwert, welche auf bem Bamberger Denkmal bas nimbirte Saupt Chriftus umgeben, fehlen ber Solzsculptur bes Rahmens. Jeboch finden wir bas mit Nimbus, Lilie und Schwert umgebene Saupt bes Beilands auf ber aus bem Jahre 1508 ftammenden Zeichnung bes Durer'ichen Altars, welche fich heute im Besitze bes Berzogs von Aumale befindet.67) Un Stelle ber beiben Engel an ber Seite ber halbrunden Befronung trug bas Bamberger Denkmal einft nicht fehr geschmachvolle Rugeln;68) auf bem Fries ift nicht bie Scheibung ber Seligen und ber Berbammten, fonbern bie stattliche Reihe ber Ahnenwappen bes Bischofs bargeftellt.

Moriz Thaufing69) ift die Aehnlichkeit der Formen bes Durer'ichen Rahmens mit jenen ber architektonischen Ausstattung ber Grabbenkmäler nicht entgangen. Er hat nament= lich barauf hingewiesen, bag bie Marmorumrahmung bes Grabmales bes Dogen Basquale Malipiero in S. Giovanni e Paolo in Benedig sowohl in ber Glieberung wie in ben Berhältniffen, an ben Rahmen zum Allerheiligenbilbe er= innere. Wir haben nämlich hier zwei reich mit Ornamen= tit befette garte Bilafter mit corinthischen Capitalen, welche ein elegantes Gebalf mit halbfreisformigem Giebel tragen, auf beffen Afroterien Statuetten fteben. 3m Giebelfelb befindet sich auch hier ein Relief, Chriftus' zwischen zwei Engeln.

3d barf mich füglich auch auf bie Aehnlichkeit biefes aus Lombarbifder Schule ftammenben Grabmales mit jenem bes Gichftatter Meifters berufen; nur muß ich hingufugen, baß vermuthlich bas venetianische Grabmal ben Rahmen bes Rürnberger Meifters und biefer erft bas beutsche Grabmal

in feinen Ginzelformen beeinflußt hat.

Aber nicht nur bie architektonische Form und bie feinen Ornamente zeigen ben Ginfluß Durers, fonbern auch bie eble Charafteristif, die ruhige Haltung, die flaffische Geman= bung ber Statue, welche frei von allen herrichenben Manieren geblieben ift.

Die Befronung ber mit ber Muichel gezierten Rifche mirb non amei Genfeilern getragen. In ber Nifche fteht Georg pon Limpurg in seinem bischöflichen Ornate, in ber Rechten bas Rreus, in ber Linken ben Stab tragend. Die Rwidel gwifden Archivolte und Edpfeiler find mit runden Ginfaten von gelbem Marmor ausgefüllt. Der bie Stelle ber Prebella vertretenbe Sockel, welcher von zwei Confolen getragen wirb, enthält bie erft fpater eingesette Schrifttafel. Darunter befindet fich bas Landes- und Familienwappen.

1

Das Dentmal wurde 1521 im Beterschor aufgerichtet. Der Rünftler erhielt bafur bie bebeutenbe Summe von 300 Gulben und fein Beib ein Geschent von 11 Bulben. 70) Bu Lebzeiten bes Bifchofs murbe es mit einem ichwarzen Tuche verbedt, worauf Baul Lautenfad eine allegorische Darftellung ber Barmbergiafeit gemalt hatte.

Es find bies bie monumentalen Werke, an beren Ent= ftehung wir Georg von Limpurg einen nachweisbaren Un= theil guidreiben konnen. Es mochte ihm gu hober Befriedi= gung gereichen, die bebeutenbften Beifter und die beften Meifter feiner Reit an feinen Sof zu feffeln, fie gu beschäftigen aber je naher er ben Runftlern trat, besto ichmerglicher mußte er es empfinden, bag feine Macht ihnen fein größeres Welb ber Thatigfeit gemahren tonnte. Bahrend in Stalien eine Reihe ber berrlichsten Baubenkmaler entsteht, außen mit reichem, plaftischen Schmude, innen mit wirkungsvollen Fresfen versehen, mangelt in Deutschland die Architektur im Beginne bes 16. Jahrh. zunächst vollständig. Es ift bamit aber auch ber Malerei und ber Plaftit ber Boben entzogen, auf weldem bie Runft Staliens groß und machtig geworben mar. Die beutsche Blaftif beschäftigt fich mit fleineren Arbeiten, wie ben Grabbentmälern, und ber beutsche Maler, ber nicht wie ber Italiener in Fresto wirken tann, fieht fich auf die Tafelmalerei angewiesen. Aber auch die Tafelmalerei konnte sich in Deutschland nicht zu ber Bluthe entfalten, wie in Italien. Unfere größten beutschen Meister haben ihre tiefften, ihre gemaltigften Gebanten in ben ichlichten, unideinbaren Sola-

idnitte und Rupferstichblättern niebergelegt. -

Das Beburfnik. bem Auge eine anziehende Abmechs= lung zu bieten, ber Erinnerung burch bas Bilb zu Bilfe gu kommen, wo fie in ben Inhalt einer Lehre eindringen follte - bas Beburfniß, burd Bilber anzuregen und zum Stubium bes Inhaltes aufzuforbern, bas bie reichen Bilberchelen ber= porgebracht, melde in Sculptur, in Band= und Glasmalerei bie Rirchen bebectten, welche in Miniaturen bie gur Anbacht wie jur Belehrung und Unterhaltung bienenben Bucher ichmudte, biefes Beburfniß mußte bie Mittel gu finden, qu= nachft auf bem Gebiete ber Beiligenbilber burch Bervielfältigung mit großen Maffen zu genügen. Als nicht bloß bie Rirche, als mehr und mehr auch bas Saus felbst bes ärmften Mannes eines folden Schmuckes nicht entbehren fonnte, als auch ber Befiger ber armften Butte feine Stube mit bem Bilbniß bes Beiligen ichmuden wollte, bon bem er Segen und Forberung erwartete, bem er fein Bebet bar= brachte, als man bie Bilber ber Beiligen als Amulette und Talisman, als Sout gegen Ungludsfälle betrachtete, ba fonnte nicht mehr ber Maler mit Tafelgemalben, noch Bandgemälben bienen, bie zu fostspielig waren und neben ber Rirche nur bas Saus ber Bornehmen ichmudten, ba entftanb bas Beburfniß nach einer Methobe, auf die billiafte Beife auch bem Armen ein Bilb in die Sand zu geben, und bie Induftrie mußte eine folche Methode zu erfinden. Als mehr und mehr bie Unbachtsbücher auch in Laienhande famen, als mehr und mehr Rlöfter gestiftet wurden, die nicht wie die Benebiftiner, über reiche Mittel verfügten, sondern wie bie Frangistaner und Dominitaner, in ben Stäbten ihre Wohn= fike aufschlugen und unter ben Burgern und von ben Burgern lebten, als mehr Frauenklöfter entftanben - ba zeigte fich bas Beburfniß, bie Bucher billig herzustellen und zunächst bie kostbare Ausstattung burch Miniaturmalerei ober Umriß=

Feberzeichnung burch wohlfeilere, wenn auch rohere Werke zu ersetzen, die jene Anregung auf weniger fein organisirte Gemüther und weniger verwöhnte Augen ebenso sicher auße übte, als die zarte Miniaturmalerei auf Gebilbete.

Die Zeit vom Ausgange des 15. dis zum Anfang des 16. Jahrhunderts — also eine Zeit religiöser Aufregung — begünstigte ungemein die Vervielfältigung der Heiligenbilder. Die Entstehung der ungemein zahlreichen Darstellungen der hl. Jungfrau, der Verkündigung, der Mutter Gottes, der zahlreichen Bildnisse der Heils einzeln, theils in ihrer Vereinigung, die Entstehung der nicht minder häusigen Darstellungen der Messe hl. Gregorius, des Veronikabildes, der Arcuzigung, des Weltgerichtes und der gesammten Passion — dürsen wir aus jenem religiösen Juge erklären, der die Andacht im Gebete erhöhen und deshalb die Angerusenen im Vilde versinnslicht haben wollte.

Aber auch für die Leiben des Lebens suchte man bei den Heiligen Schutz und Hülfe. So entstanden die Bilber der Schutzeiligen der Städte, Künste und Zünste, die Bilder der verschiedenen Heiligen, welche gegen einzelne Leiben helsen sollten, wie das des hl. Antonius, des hl. Christoph u. s. w. Die religiösen Bruderschaften steigerten natürlich diese Berehrung der Heiligen und das Bedürfniß ihrer Bilder. Die Ballfahrten nach den Orten, an welchen ein Heiliger lebte oder starb, und nach den Kirchen, in welchen seine Reliquien zur Berehrung ausgesetzt waren, konnten nicht ohne Einstuß auf eine rasche Ausbreitung der neuen Kunstgattung bleiben.

Sehen wir aber auf ber einen Seite, wie das religiöse Element in den Bordergrund tritt, wie sich die Kirche dieser Bilber bedient, um die Heilswahrheiten zu erklären und die Gläubigen auf die Fürditte der Heiligen hinzuweisen, so bemächtigt sich auf der anderen Seite auch das profane Leben der Kunft. Die Sittenlosigkeit jener Zeit hat auch in Bilbern ihren Ausdruck gefunden.

Daß die Runft bem profanen Leben indeß auch zu gesfelligen und achtbaren Zwecken biente, können wir aus einer

Reihe von erhaltenen Erzeugnissen dieser Art ersehen. Auch biente der Holzschnitt dazu, ungewöhnliche Begebenheiten und Erscheinungen dem Bolke vor Augen zu bringen, so die Kosmetenerscheinungen, die Judenversolgungen, die Türkenbedrängsnisse und bergl. Wie sehr die Religion aber das ganze Leben zu durchgeistigen suche, beweisen die Neugahrökarten, die als interessante Kunstschöpfungen frommer Denkweise gelten müssen. Und auch die klassische Bildung in ihrem damaligen Zustande nahm die Ahlographie in ihre Dienste. Der Donatus minor, aus welchem zunächst die Schüler die Kenntniß der lateinischen Sprache schöpften, war ein kleines in Holztafeln geschnittenes Buch. Wir begegnen hier dem sonderbaren Umstande, daß man noch lange nach der Erssindung der Buchdruckerkunst an dem Holztafeldruck sethielt.

Die Beiligenbilber, welche ber Burger und Bauer an feine Bettstätte, an Rimmer= und Stallthure flebte, find fast alle verschwunden, zahllose Andachtsbücher ber Monche und Monnen, ber ehrsamen Burgersmänner und Frauen ber Bernichtung preisgegeben. Wenn wir von einem Blatte ein zweites ober gar ein brittes Eremplar finden, wenn ba oft genauer Bergleich beweift, daß wir es nicht mit einem Abbrucke bon einem und bemfelben Stock, sondern nur mit einer Copie zu thun haben - ja, wenn uns Blatter in bie Banbe fallen, von benen wir annehmen burfen, bag fie Copien nach Copien sind, so wird uns flar, bag einst un= endlich viele solcher Bilber im Bolte verbreitet gewesen sein muffen. Das Bolt hielt gah an ben alten Darftellungen fest, die ihm lieb und theuer waren; in vielen Fallen gab es wohl nur eine Darftellung bes betreffenben Schutheiligen, welche im Bolfe beliebt war, und um die sich so mancher Glaube als frommes Rankenwerk wand. Go burfen wir gewiß annehmen, daß ber einen Beiligen barftellenbe robe Holzschnitt, ber etwa für bas fromme Landvolk an einem Ballfahrtsorte bestimmt war, niemals auch nur bie geringfte Erhöhung seines fünstlerischen Werthes erfahren burfte, ohne in ben Angen ber Räufer als undriftliche Reuerung an Werth einzubugen.

Es ware Selbstbetrug, wollten wir uns für die Probukte des alten Holzschnittes wirklich begeistern und uns über die Fülle von Geist äußern, welche aus diesen Formen lebhaft sprechen soll. Aber dennoch stimmen wir Wilhelm Schmidt bei, wenn er sagt, ein ästhetisches Genießen, eine Duelle mannigsacher Anregungen könnte für den, welcher nicht an der Oberfläche zu haften pslege, auch das Geringere bieten, ja manchmal mehr, als künstlerisch Vollendetes. 71)

Bamberg kann zwar keinen Anspruch erheben, neben bem Hauptsitze ber franklichen Holzschneiberschule, neben Nürnberg, genannt zu werden, aber bennoch lassen sich einszelne Bamberger Holzschneiber schon frühzeitig nachweisen, insoferne nämlich, als das Formschneiber- und Briefmalergewerbe von dem der Buchdrucker nicht geschieden war. Die Brekmandate der damaligen Zeit erstrecken sich ja auch in

ber Regel auf alle brei zugleich.

So besitt Bamberg in Albrecht Pfister einen ganz gediegenen Formschneiber — freilich nicht mehr und nicht weniger und namentlich nicht ben Ersinder der Thyographie, zu welchem übereifrige Lokalpatrioten und ihre Nachbeter den schlichten Meister gewaltsam stempeln wollten. Und wenn der schneidige Wiesbadener Bibliothekar A. von der Linde<sup>72</sup>) dem "Küster von Bamberg" gründlich den Garaus bereitet, wenn er jedem der drei Pfistermannen, die noch nach 1878 "die faule Nuß aus Bamberg mit einer köstlichen Frucht verwechselt haben", ehrerbietigst einen der drei Pfisterassen widmet, so hosse ich gerne, daß die derbe Fronie, mit welcher von der Linde seines Amtes waltet, auch in diesem Falle nicht ohne wohlthätig reinigende Wirkung bleiben wird.

1487 erscheint in Bamberg ber änßerst thätige Briefmaler und Buchdrucker Hans Sporer aus Nürnberg, ber "in der frawengassen hinder sant Martein" wohnte." Schon früher sand in Bamberg der Buchdruck durch Johannes Sensenschmidt von Eger (1481) und Heinrich Petensteiner (1482) treue Pflege, sodaß "das Handwerk des Letternbruckes und die Herstellung von ehernen Drucklettern, Dinge, die für jedes geistige Leben so nützlich und nothwendig und mit beren Hulfe die Denker Gemeingut geworben sinb", wie Coelius Calcagninus von Ferrara sagt, in Bamberg schon frühzeitig einen fruchtbaren Boben fanden, wenn es auch zu jener Zeit keineswegs ber Mittelpunkt beutscher Cultur gewesen ist. Mit Sensenschmidt und Bekensteiner arbeitete in den Jahren 1491/92 Johannes Pfeil, welcher später selbständig die Leitung der Druckerei übernahm.

Unter ber Regierung bes Bischofs Georg von Limpurg sehen wir die Pressen der Bamberger Buchdrucker in emsiger Thätigkeit. Der Bischof bedurfte aber des Buchdruckes nicht allein zur Herstellung seiner Geleitbriese — er weihte der neuen Kunst seine persönliche Ausmerksamkeit und ließ durch die von ihm liebevoll gepflegte innige Vereinigung des Holzschnittes und des Buchdruckes-meisterhafte Schöpfungen erzstehen, die heute auch den Ruhm seiner Anregung für ein gedeihliches künstlerisches Schaffen verkünden, während uns aus diesen ehrwürdigen Denkmalen der Vergangenheit der helle Glanz ernsten Strebens entgegenleuchtet.

Das Bebeutenbste, mas Pfeil und feine Benoffen aeichaffen, ift bas 1507 auf Befehl Georgs III. hergestellte Missale Bambergense.74) Buchbrucker, Holzschneiber und Muministen bereinigten ihre Rrafte gur fostlichen Ausschmuckung bes prachtvollen Werkes. Pfeil besorgte bie Berftellung ber prächtigen großen Lettern und ben Druck auf Bergament mit Capitelüberschriften, die fich burch ihre rothe Farbe vom Texte abbeben. Die gablreichen Initialen bes Miffale find nicht eingebruckt, sonbern bie biblifchen Scenen find meift auf golbenem Grunde forgfältig in bas Innere bes Buchftabens in Deckfarbe gemalt, mabrend ber Buchftabe und beffen vieredige Ginfaffung in Gold ausge= führt ift. Rierliche aus Bflanzenformen gebilbete Arabesten. in welche eine Fulle buftiger Blumen eingestreut ift, ranten fich um ben breiten Bergamentrand jener Blätter, welche Initialen mit figurlichem Schmude tragen. Dur zwei reich= illuminirte Holzschnitte zieren bas Werk. Der erfte zeigt Raifer Beinrich und feine Gemahlin, baneben bas von zwei Flügelfnaben gehaltene Bappen bes Bifchofs Georg von

Limburg. Der zweite Holzschnitt auf golbenem Grunde ftellt Chriftus am Rreuze, umgeben von Maria und Johannes, bar. Der Illuminift, wohl wiffend, bag bie Lichter, balb als breite Rlächen behandelt, balb fein ausgespart, die Schraffierung an ben Contouren entlang, nicht bie Mobel: lierung burch bie Farbe erfeten konnen, hat fich redlich bemuht, ben Umriglinien bes Holzschnittes bie Farbe fo ftarkauf= gutragen, bag ber Solgichnitt ein besonderes Geprage erhalten hat, bas feine mahre Natur geschickt zu verläugnen verfteht. Der "ichielende Blid" auf Gemalbe, mit welchem die beiben Holzschnitte von bem Muminiften ausgeführt wurden, ber= läugnet fich namentlich nicht burch bie felbständige Bingufügung ber Geftalt bes am Fuße bes Rreuges fnieenden Donators, in welchem wir ohne Zweifel ben Bifchof von Bamberg zu erblicen haben. Nicht gang im Ginklang mit ber ernften Darftellung bes zweiten Holzschnitt-Gemalbes fteht ber Inhalt ber ichmalen Umrahmung besfelben. Auf gelbem Grunde erheben fich in grunem Blattwerk bunte Blumen. Und in biefem Blumengewinde fiten picenbe Bogel, treiben Affen und Safen ihr muthwilliges Spiel. In biefer eng begrenzten Ginfaffung gelangt ber gefunde humor bes Illuminiften gum Ausbrud, nicht zubringlich, aber boch beutlich genug, um nicht unbeachtet zu bleiben. Go erblickt ein mit rothem Mantel bekleibeter Affe erstaunt sein Bilb in bem bon ihm gehaltenen Spiegel, mahrend anbere in luftigen Stellungen auf ben Ranten figen. Dben tummelt fich ein Stachelichwein, unten ichreitet auf bem Boben suchend ein Pfan. In ber Ginfaffung noch eines anberen Blattes, welche bie Dar= ftellung bes Lammes Gottes bringt, feben wir abnliche beitere Thierbilber aus ber Birklichkeit, barunter auch zwei fampfenbe Bogel in allerdings feltfam bunten Farben.

Die Bamberger Kammerrechnungen nennen in jener Zeit ausdrücklich einen Fluministen, ber "etlich corpora in seiner Gnaben Betbuch gemacht", sie nennen Johannes Has. Es ist nicht unwahrscheinlich, baß Has auch ben Kand bieses Missale mit ben von Thieren belebten Blumengewinden schmückte.

Erinnern auch biese schlichten Randverzierungen nicht an die zierlichen, prachtvollen Leistungen der burgundischen Schule, so dürsen wir doch in ihnen vermittelnde, überleitende Werke zu einer höheren Stuse in der Kunstentwickelung ersblicken: die schüchternen Vorläuser zu den berühmten Kandzeichnungen zu dem Gebetbuche des Kaisers Maximilian und zu den Miniaturen zu den Missalen des Cardinals Albrecht von Brandenburg.

Auf Beranlassung bes Bischofs Georg von Limpurg ift aber aus ber Preffe Pfeils 1507 auch ein reichhaltiges Bolgschnittwerk hervorgegangen, bas zu ben werthvollsten Druderzeugniffen jener Zeit zu zählen ift: bie Bambergische Sals= gerichtsordnung.75) Unter bem Titel befindet sich ein Holzschnitt mit den verschiedensten Marterwertzeugen, bann bem Galgen, Rad und Schwert, sowie bem brennenden Holzstoß. Die Rudfeite bes erften Blattes nimmt bas Familienwappen bes Bifchofs Georg ein. Auf ber Stirnseite bes nach bem Register folgen= ben Blattes ift im Holzschnitt bas jungfte Gericht bargeftellt. Gott ber Sohn thront auf Strahlenbogen, die sich in ben Boben ergießen, mahrend zu beiben Seiten posaunenblafenbe Engel ben Anbruch bes jungften Tages verkunden. Zwischen Gott Sohn und ben Engeln befinden fich zwei Spruche; auf ber einen Seite steht: "Kumpt here Ir gebenedeiten"; auf ber anderen: "Get hin Ir vmalledeiten". Unten verlaffen vier Erwachte ihre Graber; ber halbe Körper ist bereits über bem Boben. Ginen berfelben, und zwar ben, welcher sich zur Linken Gottes befindet, gerrt ber bicht bom Feuer umzüngelte Satan an ben Haaren. Ueber biefem Bilbe fteht ber Spruch: "Gedenck allezeit der leczten ding. So wirt dir rechtun gar gering." Der Holzschnitt selbst schließt noch zwei Spruchzettel in fich ein, welche folgenbe Borte tragen: "In dem orteil darinnen ir orteilt / werdet ir geurteilt Mathei am Vij." - "Der herr thut die Barmherczigkeit ond das prteil / Allen den die erleiden das onrecht. Ps. c. j. ij."

Die Rückseite bes Mandates bringt einen Holzschnitt: Woses spricht mit Jethro, seinem Schwiegervater. (Der Rath bes Jethro.) Am unterften Theile ber Rleiber ber Beiben find beren Namen angebracht: MOYSES und IEITHRO MOYSES. SWEFER. Bu Baupten ber beiben Geftalten fdweben wieberum zwei Spruchbanber, welche bie auf bas Bilb bezüglichen Bibelftellen enthalten. Auf bem folgenden Blatte beginnt die Halsgerichtsordnung. Die Artifel haben meiftens Ueberschriften, mahrend bie Rummern berfelben nochmals eigens auf bem Ranbe verzeichnet finb. Der erfte Artikel handelt: "Don Richtern und Orteylern", ber zweite "Don dem pan vber das blut". Unter biefen Artikeln ift ein Bolgidnitt angebracht, welcher über bie Balfte ber Seite einnimmt; er ftellt bie Beeibigung von vier Gerichtspersonen bar. Auf ber Rudfeite bringt ein Holgichnitt die Borführ= ung eines gefangenen Mannes bor ben Richter. Die Ber= anlaffung berichiebener Berbrechen ift in bem nachften Bolgichnitte bor Augen geführt. Gine lebensfrohe Gefellichaft von fünf mannlichen und zwei weiblichen Berfonen fitt an einem gebedten Tifche und vergnügt fich bei Speife, Trant und Spiel. Ueber bem haupte eines jeben Mannes schwebt bereits - gleich einem Attribute - bas Berkzeug ber Gerechtigkeit, bem er früher ober fpater jum Opfer fallt. Ginen sonberbaren Ropfichmud trägt bie eine ber Frauen: auf ihrem Saupte fitt ber Teufel in vierfüßiger Thiergestalt mit langem Schweife. Wir finden biefes Symbol noch öfter auf gleichzeitigen und spateren Solgichnitten. Auf bem Spruchzettel biefes Bilbes ftehen bie Berfe:

> "Bil vertan vnd wenig haben Baigt argkwenig bise knaben Bw obel vil by stressich sein Da burch sy knmen offt in pein."

Der folgende Holzschnitt gewährt einen Einblick in die "peinliche Frage", unter welcher Bezeichnung man auch ben Raum selbst verstand, in welchem die Tortur vorgenommen wurde. Dem auf dem Boden sitzenden Berdächtigen werden die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, während ihn der vor ihm sitzende Richter eindringlich ermahnt, freiwillig zu bekennen. Einer der Henker läßt die Kette des Folters

werkzeuges, "Jug" genannt, herab, an welcher ber zu Folternde in die Höhe gezogen werden soll. Im Bordergrunde
harrt auch seiner Anwendung der übliche Gewichtstein, ber
zur Erhöhung der Qual nöthigenfalls an die Füße des
"Berstockten" gehängt wird. Links sitzen, im eifrigsten Gespräche begriffen, zwei "Gerichtsschöpfen" und ein Gerichtsschreiber, der das erzwungene Geständniß sleißig zu Papier
bringt. Ueber dem Bilbe steht der Reim:

"Sept sich auf dich erfunden hat Redlich anzeig der missetat Furstu nit vnschulb auß nach radt Die pehnlich frag sol haben stat".

Das barauffolgenbe Blatt beginnt mit ber "peinlichen Frage". Hier wird auch ber Tortur gebacht, jedoch in einer Weise, welche von ber humanen Auffassung Schwarzenbergs ganz burchbrungen ist. Besonbers harakteristisch für die Beurstheilung ber Tortur durch Schwarzenberg sind die Art. 65 und 71. Auf Blatt 23 sehen wir das nämliche Gerichtspersonal wie oben: zwei Männer geben mit aufgehobenen händen Zeugniß. Ueber dem Haupte des Richters ragt eine Hand aus den Wolken, welche einen Zettel mit solgendem Spruche hält:

"Du folt nit falsche zeugknuß geben Als lieb bir fen bas emig leben".

Blatt 26 bringt bie Darstellung eines Mannes, ber ben Richter um Ansehung bes Termines bittet. Der fliegenbe Rettel lautet:

"Ber Richter fest mir einen tag, Das ich mein Recht volfüren mag."

Die Rückseite bes 27. Blattes nimmt wieberum ein Holzschnitt ein; rechts sigen sieben Gerichtspersonen, welchen ein Berbrecher vorgeführt wirb. An der Seite des Richters sist ein Schöffe, der in das von ihm gehaltene, aufgeschlagene Buch — die Halsgerichtsordnung — hineindeutet. Damit stimmt auch der darüber besindliche Spruch überein:

"Richt wir nach dises buches lere Domit verwar wir seel vnd ere." Auf der Borderseite des 34. Blattes sehen wir einen Delinquenten, der zum Tobe geführt wirb. Der Spruchzettel hat folgenden Inhalt:

> "Wo du gedult haft in der pehn So wirt sie dir gar nuhlich sein Darumb gib dich willig darein"

Das nächste Blatt zeigt zwei Holzschnitte: auf ber einen Seite begegnen wir bem nämlichen, ber schon auf bem Titelsblatte Anwendung gefunden hat, auf der anderen wird uns die scharfrichterliche Thätigkeit auf dem Rabensteine vor Augen geführt. Im Hintergrunde wird ein Verbrecher gerädert, während vorne ein anderer unter dem Beistande eines Priesters geduldig den (oder die?) Schwertstreich erswartet. Ueber diesem Vilde steht:

"Bem trewe straff nit bringet frucht Der kumpt bid in bes meysters zucht Des werd vnd zeug wirt hie anzengt Bol bem ber sich zu tugent nengt"

Der folgende Holzschnitt zeigt einen meuchlings Ermorbeten, welcher vor dem Richter auf der Bahre liegt; drei geschworene Schöffen berathen, auf der Bank sitzend, mit lebhafter Gesberde, wie das "leibzeichen" zu nehmen sei. Zu Häupten bes Ermordeten steht der Gerichtsbuttel, welcher seine Haube in der Hand halt.

Dben auf bem Bettel lefen wir:

"Welcher vnuerursacht Dise leych hat gemacht Sol komen in die mordtacht."

Der nächste Holzschnitt stellt einen in behaglicher Ruhe am Tische sitzenden Richter bar, neben welchem zwei Männer Platz genommen haben, beren einer dem augenscheinlich reichzgespickten Beutel eine hübsche Summe Gelbes entnommen hat und also dazu spricht:

"Herr ber Richter tugentrench Laft alle coftung rechen gleuch."

Dann bringt ein großer Holzschnitt die Aufnahme bes Inventars. Wir erhalten bamit einen Einblicf in bas Innere eines Wohnhauses. Im Vordergrunde erblicken wir ben Richter, der seinem Schreiber mit gewichtiger Miene dictiert; hinter diesem stehen zwei weitere Gerichtspersonen. Wohl zur gelegentlichen Stärkung des Nichters dient die auf dem Tische stehende Kanne Wein und das Trinkgefäß. Links blicken wir in die Küche, in welcher soeben eine Frau am Herde beschäftigt ist; das Schlafgemach dietet sich offen unseren Augen dar. Daß auch Viehstand im Hause dertreten, ist ebenso kurz als einleuchtend angedeutet. Eine stattliche Reihe von aufgestellten Humpen, denen einige Leuchter beigesellt sind, läßt uns darauf schließen, daß es auch im Keller des "tetters" nicht übel bestellt ist.

Der nächste Holzschnitt bringt bie Vorführung eines gestohlenen Pferbes burch ben Gerichtsbiener, mahrend ber wirkliche Besitzer mit lachelnber Miene zum Richter spricht:

"Betretten hab ich hie bas mein Schafft mir bas als es fol fein."

Der folgende Holzschnitt stellt einen "tobtschleger" bar, inbeß nicht einen ber "boßhafftigen sursehlichen morder",
welcher, nachdem ein Jahr abgelausen ist, das Geleitschreiben
aus der Hand bes Richters empfängt, welcher auf der mit
einem Kissen versehenen Bank Platz genommen hat. Er
knüpft an diese Aushändigung augenscheinlich ernste Ermahnungen, welchen auch der oben hinter dem Tische sitzende
Schreiber mit gespannter Ausmerksamkeit lauscht. Der entlassene Delinquent empfängt sein Geleit mit tief gebeugten
Knieen; in der linken Hand hält er seine Mütze. Zwei
Hunde, der eine sitzend, der andere liegend, besinden sich im
Gerichtszimmer. Der Spruchzettel enthält die Worte:

"Herr Richter, allein zu recht Bit glent ich armer fnecht."

Der nun folgende Holzschnitt bringt unstreitig eine ber gelungensten Darstellungen. Es ist eine echt Schwarzenberg'sche Mahnung an jene "Amptleut und Richter", die in peinlichen Sachen die Rolle der sogenannten "Taschenrichter" zu übernehmen pslegten. Aus den Wolken ragt eine Hand hervor, welche einen Zettel mit solgender Inschrift trägt: "D Richter hie in bifer welt Emr eer bnd fel gebt nit bmb gelt."

Es ift eine Parallele gezogen zwischen bem Taschenrichter und bem Naubritter. Im Hintergrunde sieht man ein Torturwerkzeug, die Schraube, in welcher sich eine ziemlich stattliche Gelbtasche befindet.

Der henkersknecht, welcher emfig mit ber Tortur ber Tasche beschäftigt ift, spricht:

"Tafch wölt ir lenger leben Meim hern muft ir gelt geben."

Der Spruchzettel unter ber Tafche aber trägt folgende Worte:

"Mit gelt was ich wol beschwert Falsch richter haben mich gelert."

Daneben steht ein Richter, welcher fragend seine Blide auf bie Tasche heftet:

"Tafch was wilt du geben mir Mein vrteyl wirdt gnedig bir."

Dem Richter gegenüber fteht ein Raubritter, ber mit ber linken Sand auf die gemarterte Tasche zeigt, während seine Rechte bas Schwert halt. Sein Gewissen ist offenbar beruhigt über seine Thaten, benn er trostet sich mit bem Spruche:

"Auff landt und waffer raubt man fer Noch rauben Taschenrichter mer."

Aber schon hat fich seiner ber ob solchen Fanges grinsenbe Teufel bemächtigt. Der Spruch über seinem Haupte lautet:

"Sölte ich bes nit lachen Im felb und unter dachen Kann ich dieb und rauber machen."

Auf ber Rudseite bieses Holzschnittes befindet sich wiederum eine ben ungerechten Richtern gewidmete Darsstellung. Der Richter und seine sechs Schöffen siben zu Gericht mit verbundenen Augen und Schellenkappen auf ben Häuptern; auch an den Röcken hängen die Narrenschellen. Der Zettel, ben auch diesmal eine aus den Wolken ragende Hand hält, trägt die Worte:

"Auff böß gewonheyt vrteyl geben Die bem rechten wiber streben Ift biser plinden narren leben," Der lette Holzschnitt gehört zu bem Artikel: "Von ratgebung vnfer weltlichen Rete, in / allen zweyfenlichen vernlichen sachen." Oben stehen die Worte:

"Ir herren bendt an ewer pflicht Bud rat das yedem recht geschicht Förchtet got und seine gericht."

Fünf weltliche Hofräthe sitzen zu Rathe, um den schwierigen Fall in Erwägung zu ziehen, welchen die zwei "vrteyler" bes Halsgerichtes, unfähig hier selbst die Entscheidung zu treffen, vor diese höhere Instanz gebracht haben. Die Darsstellung der beiben um Rath ersuchenden Männer ist auch insoferne charakteristisch, als sie auf die dienstliche Unterordnung der "schlechten lewte, als gewonlich an den halsgerichten sitzen", unter die Hofräthe des Bischöfs in drastischer Weise hindeutet. Köstlich sind die verlegenen Mienen, mit welchen die Beiden zaghaft den Käthen nahen. Hiezu paßt auch sehr wohl die sast allzu demüthige Bitte auf dem Spruchzettel:

"Lieben herren rat bus schlechten Wie halt wir bus gemeß bem rechten."

Dem tüchtigen Bamberger Buchbrucker Johann Pfeil gebührt ob bieses Werkes volle Anerkennung. Pfeil arbeitete saft ständig in Diensten des fürstbischöslichen Hoses, und man gestattete ihm beshalb gerne, die Halsgerichtsordnung auf eigene Kosten zu brucken und herauszugeben.

An ben Hof mußte Pfeil als Herausgeber 40 Pflichtexemplare unentgeltlich abgeben, und außerbem noch zwei auf Bergament gebruckte. Für letztere erhielt er jedoch seine Ausgaben verautet. 76)

Der Hof trug auch, theilweise wenigstens, die Kosten für die Herstellung der Holzschnitte. In den Kammerrechenungen von 1506/7 sindet sich der Eintrag darüber, daß dem sonst ganz unbekannten Bildschnitzer Fritz Hamer zu Nürnberg 7 st. als Lohn dafür ausbezahlt wurden, daß er die Formen zu der Halsgerichtsordnung schnitt.

Diese Eintrage verbreiten aber nur halbe Klarheit, benn sie stellen, indem sie die erwunschte Aufklarung zu geben scheinen, gleichzeitig eine neue Frage, zu beren voller= schöpfender Beantwortung nicht mehr als alles sehlt. Wenn wir nicht Originaleinträge der Kammerrechnungen, sondern nur die schlichte Aussage Joseph Hellers: "die Holzschnitte seien von Frit Hamer"<sup>78</sup>) vor uns hätten, wir könnten in der That leicht, ohne die gefährliche Klippe zu erblicken, hinwegseilen. Gerade die Kammerrechnungen wären berusen, über die Urheberschaft der Holzschnitte völlig besviedigenden Aufschluß zu ertheilen, und gerade die Kammerrechnungen sindes, welche eine Frage offen lassen, deren Lösung uns minsbestens ebenso erwünscht sein muß, wie die der ersten.

Wir erfahren, daß Frit Hamer 14 Holzstöcke geschnitten hat; die Zahl der Holzstöcke des Werkes beträgt aber 21. Am nächsten liegt die Bermuthung, die übrigen 7 Holzstöcke seien im Auftrage des Fürstbischofs von einem anderen Holzschneider gesertigt worden. Wäre aber dem so, dann müßte sich doch in den Kammerrechnungen ein weiterer Eintrag sinden, der über die Bezahlung des anderen Holzschneiders Auskunft gibt. Ein solcher sehlt indes. Auch das ist ganz unwahrscheinlich, daß 7 Holzstöcke bereits vorhanden waren oder aus anderen Werken sür die Halsgerichtsordnung hersübergenommen wurden. Wenn man im Auge behält, daß das Werf auf Kosten Pfeils gedruckt wurde, so hat wohl die Bermuthung das Meiste für sich, daß 14 Holzschnitte auf Kosten des Hoses, die anderen aber auf Kosten Pfeils gefertigt wurden.

Die Holzschnitte ber Halsgerichtsorbnung, nach Zeich= nungen Wolfgang Katheimers ausgeführt, sind unstreitig her= vorragende Denkmäler aus jener Spoche und in hohem Grade charakteristisch für die Entwicklung der Holzschneibekunst.

Bei aller Unbeholfenheit in ber Zeichnung sind es boch meist lebenswahre, mit köstlichem Realismus dargestellte Scenen. Die Justiz bediente sich der Aunst, um mit kräftiger, eindringlicher Stimme zum Herzen des Bolfes zu sprechen. Und weil diese Scenen aus dem wirklichen Leben gegriffen sind, mußten sie auch im Bolke einen so gewaltigen Eindruck hervorrusen: die dilblichen Darstellungen, diese sinnlichen Verkörperungen, sollten den todten Buchstaben

lebendig machen für ben Beift ber schauluftigen und anichauunasbeburftigen Menge. Das gerichtliche Berfahren in feinem gangen Ernfte, feiner Strenge und feinen Barten in lebensvollen Bilbern wiedergegeben - eine folche fünft= lerische That mußte bei bem Bolte bas größte Aufsehen erregen. Es find aber bennoch feine Schauerbilber, welche ben blutigen Text ber peinlichen Salsgerichtsorbnung bem Bolfe por Augen führen. In behäbiger Rube und Gelaffenheit bollführt bie Gerechtigkeit hier ihr Werk. Geben wir ab von jenen wenigen Darftellungen, die fich auf bas pein= liche Berfahren beziehen und beshalb einen entsprechend abichreckenben, feineswegs aber Grauen erregenben Charafter tragen, fo begegnen und in ber halsgerichtsorbnung launige Scenen, bon Beift und humor frifd burchweht. Der bei= Benbe Bohn auf ben "Taschenrichter", ber, wenn bie Tasche zu geben bereit ift, gnabig urtheilt und beshalb noch folim= mer als ber schlimmfte ritterliche Wegelagerer erscheint, biefer Bohn war ein erquidenbes Labfal fur bas arme, vielgeprüfte und geplünderte Bolk. Und bie Darstellung bes blinden Narrencollegiums - ber mit Borurtheilen franthaft angefüllten Richter - war ein Bunbftoff fur ben berben Wit bes Bolfes! Waren biefe beiben Darftellungen als Flugblätter erschienen - wir wurden langathmige Combinationen an ihren Ursprung, an die Beranlassung ihres Ericheinens fnupfen und bas Bolf beklagen, bas nothge= brungen seiner Runft die Wehre gegen folch' unerhörtes Sinten bes Rechtsgefühles in bie Band brudte; fo aber wird biefer Feuereifer burch ben Umstand gebampft, bag gur Beluftigung ber Menge ber Cober bes Rechtes felbft feine Fronie wiber jene falfchen, parteilichen Richter lenkt. Die einzelnen Figuren sind meift trefflich in ber Auffassung. Freilich find es edige, mit wenigen Strichen gezeichnete Röpfe, aber bennoch nie geiftlos, sonbern fast immer lebhaft und sprechend in ihrem Ausbruck. Wir brauchen weber Text noch Spruchband zu lesen: jedes Bilb spricht beutlich für fich und läßt trot aller Ginfachheit ber Mittel ber Dar= ftellung nur Gine Deutung gu.

Johann Pfeil. Georg Erlinger.

Hierin hat offenbar die Hauptschwierigkeit für Wolfgang Ratheimer gelegen, aber er hat es verstanden, dem Bolke, das nicht lesen konnte, den Text im Bilbe zu bieten. Und so besitzen wir denn in der Halsgerichtsordnung ein Werk, beffen Holzschnitte, wenn auch noch roh und derb, doch eine Sicherheit in der Ausführung verrathen, welche die nahe Blüthezeit der beutschen Holzschneidenkort verkündet.

Schwarzenbergs Einfluß machte sich, bafür ist nicht allein ber bilbliche Schmuck ber Halsgerichtsordnung, sonbern auch das "Memorial der Tugend" die "Beschwerung der alten tenstlischen Schlangen" und die Ausgabe von Ciceros Officien Beweis — wenn auch nur indirect — auch auf die Entwickelung der Holzschneibekunst geltend. Wie die Denkund Sprechweise Schwarzenbergs vom Bolke so freudig aufgenommen und angenommen wurde, so drangen auch die Bilder, deren Ideen, wie dies auch die Quellen bestätigen, offenbar Schwarzenbergs Gigenthum sind, zu dem Herzen des Bolkes, das im Wort und Bild freudig das Geseh und in diesem der Bäter altes Erbstück begrüßte.

Der volksthümliche Interpret ber von ben Humanisten gepslegten klassischen Litteratur bereitete nicht allein im kraftvollen Worte ben Boben bes Bolksgeistes für die Anschauungen der Resormation — er erkannte auch mit sicherem Blick die eminente Bebeutung der Holzschneidekunst und bebiente sich dieser gewaltigen Sprache, indem er sie in gerechter Würdigung ihrer Macht und Wirkung hegte und
förderte. Es sind gewiß charakteristische Worte, mit welchen
sich Schwarzenberg über seine Thätigkeit bei der Herausgabe
ber Werke Ciceros aussprach: "Dazu etlich Figur und
Reimen gestellt und gemacht" — sie weisen unzweidentig
auf einen persönlichen Verkehr mit den Zeichnern und Holzschweidern hin und bekunden, wie die Kunstliebe Schwarzenbergs sich immer neue Nahrung suchte.

Wenn die Geschichte ber Kunft bankbar bes "letten Ritters" und seiner gelehrten Rathgeber gebenkt, streist ihr Blick auch die Thätigkeit des Hosmeisters des Bischofs Georg von Limpurg, bessen markiges Wort an die Sprache Luthers

mahnt, beffen Freude an der Pflege der Kunft ihn als ein echtes Kind feines Zeitalters kennzeichnet.

Die zweite Ausgabe ber Bambergenfis vom Jahre

1508 trägt bas Druderzeichen Schöffers.

Auf Veranlassung des Bischofs Georg von Limpurg wurde 1511 von Johann Pfeil die "Legend des lebens der heiligen patron und Stieffter des löblichen stiefsts Bamberg, sant Kehser Heinicks, und seiner gemahel sant Kungunden" gedruckt. Die bereits erwähnten Holzschnitte dieses Werkes, welche den befruchtenden Einsluß der Dürer'schen Schule nicht verläugnen, tragen nirgends ein Zeichen, nur einer derselben ist mit der Jahreszahl 1511 versehen, wodurch die Entstehungszeit der Bilder im Holzschnitt sestgestellt wird. Bon welchem Künstler die Ausstatung des Werkes herrührt, bleibt ungewiß, doch dürste der Vermuthung, daß die einsache Composition von einem Bamberger Maler, die Ausschrung von einem Nürnberger Holzschneider stammt, eine gewisse Berechtigung zuzugestehen sein.

Nach bem Tobe Pfeils begegnet uns in Bamberg Georg Erlinger's), mit bem Buchbruckerzeichen ", ber 1521 bas Werk bes berühmten Bamberger Maschannes Schonerso) "Aequatorium astronomit Holzschnitten mit astronomischen und mathematischen Darsstellungen von seiner Hand geschmückt, erscheinen ließ. Die Thätigkeit des Meisters ist eine ganz bedeutende, der Inhalt der meisten von ihm gedruckten Werke verbirgt nicht die freien Anschaungen, die er mit Entschiedenheit zu vertreten wuste.

Bährend in ben Werken, welche aus der Presse Pfeils hervorgegangen sind, der Heiligenkultus in seiner anmuthigen, erbaulichen Weise zum Ausbrucke gelangt, stellen sich die Orucke des hochgebilbeten Bamberger Formschneiders mit Borliebe in den Dienst des Kampses um die neue Lehre, der neuen Anschauungen, der gewaltigen Bewegung, welche jett die Welt zu erschüttern begann. Wie am Hose des Bamberger Bischofs das innere Miterleben und Miterleiden tief und ergreisend seinen Ausklang sindet, so spiegeln sich diese

62

Greigniffe, biefe ernften ichweren Rampfe in ben Berten bes Bamberger Buchbrucks jener Zeit.

Neben bem Buchbruck förberte Georg von Limpurg auch bie Buchbinderfunft, welcher fich bie Runftfertigkeit mit Borliebe zuwandte, bie ja im Gefolge einer uppig fich erschliegenben Runftbluthe auf allen Gebieten gewerblichen Lebens auftrat. Der Bischof ließ die bon ihm erworbenen Bucher bon ben einheimischen Meiftern81) mit fostbaren Ginbanben ver= feben, ja beauftragte sogar ben erwähnten Mathematiker und Bifar bei St. Jakob, Johannes Schoner, ber es nicht unter feiner Burbe fand, eigenhandig bei ber Anfertigung ber Bucheinbande mitzuwirken, Degbucher und andere Werke für feine Bibliothet mit mehr ober weniger reichen Ginbanben auszuftatten.82)

Wie die deutsche Renaissance sich hauptsächlich in Werken ber Rleinkunft offenbart, fo feben wir auch am Bofe bes Bifchofs Georg die Golbschmiebekunft in Berbindung mit all' ben verwandten Zweigen ber Metallbeforation, bem Stempel=, Mung= und Medaillenschnitt sich in ben Renaiffanceformen entwickeln. Um Sofe bes Bifchofs lebte ber tuchtige Golb= schmied Marx Streubel.83) Er erhielt zahlreiche Auftrage bon seinem herrn, die balb bem Schmucke von Miffalen bes Fürften, balb Werten für die Rirche, balb profanen Zwecken galten. Wenn einer ber abelichen Freunde bes Bifchofs feine Hochzeit feierte, verfaumte ber Bischof nie, ber jungen Frau entweber einen toftbaren Ring, befett mit theuren Steinen, ober einen pruntvollen golbenen Botal überreichen zu laffen. Bur Bochzeit eines Rammerers bes Markgrafen Casimir überschickte er ber Braut ein Juwelengehange, reich mit großen Berlen gegiert.84)

In die Regierungszeit Georg von Limpurgs fallen wichtige Befdluffe bezüglich ber Pragung von Goldgulben.85) Der Bifchof bebectte zum erften Male bas bifchöflich=bam= bergische Wappen mit ber Raiserkrone und zwar auf bem erften bambergischen Thaler von 1506 und symbolisirte ba= burch bie Ecclesia imperialis bambergensis.86)

Georg von Limpurg ließ auch einen Golbgulben ohne Sahreszahl pragen, auf welchem Raifer Beinrich und Runi= aunde die Domfirche mit ihren Sanden halten, mahrend gu ihren Fugen bas Limpurgifche Bappen fteht -- eine Darftellung, in welcher wir ben Thpus zu allen späteren 216= bilbungen erbliden burfen, wie fich auch ber Schmuck ber Raiserkrone auf bambergischen Mungen bis zur Gakularisation erhalten hat.87) Der Bischof gab feinem Lande auch in ben Jahren 1506, 1511 und 1513 brei Golbmungen mit ber Darftellung bes hl. Beinrich in kaiferlichem Ornate, mit bem Scepter in ber Rechten und bem Reichsapfel in ber Linken, bas Saupt bom Beiligenschein umfloffen.



61

Jie mächtige geistige Bewegung, welche mit bem 16. Jahrhunderte ihren Anfang nahm und mit ihr alle religiösen Lehren, alle theologischen Streite, welche sie im Gesolge hatte, sie sind einem einzigen Bedürfniß entsprungen: dem Bedürsniß der Wiederunnäherung an Gott. Dieser allgemeine Drang, in dem alle Religionskriege wurzeln, sührte neues Leben in die Abern der Wissenschaft und der Kunst, schuf ihr eine Quelle neuer Begeisterung. Die Sehnsucht nach der Errettung aus dem Schlamme der Sünde, aus dem Abgrund von Schuld, in den die Menschheit gesunken war, ließ neue Wärme in die Herzen einströmen, neue Ideen in ihnen Wurzeln sassen.

Das Streben und Ringen nach einer inneren religiösen Reformation, nach einer Berringerung ber Klust zwischen bem Geschöpf und bem Schöpfer, nach ber Wieberherstellung bes rein persönlichen Bezugs bes Menschen zu bem Himmel, bes unmittelbaren Berkehrs bes Gläubigen mit Gott — bieses Streben, dieses ernste Bemühen bricht sich auch am Hofe des Bischofs Georg von Limpurg in Kundgebungen tiesen religiösen Gesühls und heiliger Begeisterung Bahn.

Mit ben Besten seiner Zeit erhoffte aber ber Bischof auch eine aus ber Kirche selbst herauswachsende wirkliche Reform berselben an Haupt und Gliebern, zur Beseitigung ber notorischen Misstande.88)

Bie sein Borganger Heinrich von Trockau verdammte Georg von Limpurg in ben Synobalstatuten von 1506 nicht nur feierlich die waldensisch-taboritischen Lehren, zu entschiesbener Berfolgung ihrer Anhänger und beren Beschützer auf-

fordernd, sondern rügte auch mit schonungsloser Strenge bie schlechten Sitten ber Geistlichen seiner Diozese und stellte ein unerbittliches Ginschreiten wiber diese gröblichen Verfehlungen in Aussicht. 89)

Als Dr. Ect mit ber Bannbulle von Kom zurückfam, benützte er bekanntlich bie päpstliche Vollmacht zur Rache, indem er die Namen seiner persönlichen Feinde Pirkheimer und Spengler mit in die Bulle setze. Jest aber erwartete man die offene Stellungnahme des Bischofs zu der lutherischen Resormation und zu ihren Anhängern. Und die vom Bannstrahl Betroffenen hofften um so mehr auf eine rasche Beilegung des schlimmen Handels, als sie durch die thätige Verwendung des Bischofs, der als Ordinarius Nürnbergs in diesem Falle zunächst zuständig war, am leichtesten die Absolution erreichen zu können glaubten.

Aus bem Schreiben Birtheimers und Spenglers an Georgo) erhellt vor Allem, daß der Bifchof bem Anfinnen Ects. Birtheimer und Spengler bie papftliche Bannbulle verfunden gu laffen, willig entsprach. Ja, in einem Briefe Spenglers an Birkheimer vom 5. November 1520 spricht fich bie Ber= stimmung besselben über bie erlittene Enttaufdung, über bie Unzuberläffigfeit ber Gefinnung bes bischöflichen Sofes in unzweibentiger Beije aus.91) Freilich hatte Spengler einige Wochen vorher siegesfroh seinem Freunde verkundet, der Bifchof habe "mancherlen Begeren" bes Ingolftabter Brofeffore mit bornehmer Entschiedenheit abgelehnt, sei fehr wenig von bem Benehmen Ed's und von beffen Bulle erbaut und habe ihm fogar freimuthig erflart, "er fei Luthers opinion".92) Jebenfalls find biefe angeblichen Meußerungen bes Bijchofs, fur welche Spengler leiber nicht immer feine Quelle angibt, weit vorsichtiger aufzufaffen, als bies bisher geschehen. Der Bijchof legte ben mit bem Bann Belegten in freundlich theilnahmsvollem Bunfche nabe, Biberruf gu leiften und zu biefem Zwede ein gemeinschaftliches Schreiben mit ber Fürbitte bes nurnbergischen Rathes an Ed gu fenden. Wenn nun der Bischof im Uebrigen ben vom Bannftrahl Getroffenen gegenüber eine möglichft iconenbe Saltung be66

wahrte, wenn er die zum Widerruf Geneigten, trot aller Borstellungen des namentlich gegen Pirkheimer vom bittersten Haß erfüllten Dr. Ect in seinen Schutz nahm, sich für sie mit aller Bärme verwendete und jeden kecken llebergriff in seine Rechte nachbrücklich zurückwieß, so übte er nur seine väterslichen Pflichten zum Heile ber unter seiner geistlichen Gerichtsbarkeit Stehenden ans. Wir müssen die Klugheit und weise Mäßigung bewundern, mit welcher der Bischof in soschwieriger Lage, mitten in dem Wirrsal schrosser Gegensätz, den doppelten Ansorderungen gerecht ward, welche in diesen leibenschaftlich erregten Tagen auf ihn eindrangen.

Das ängstliche Streben bes Bischofs, ein ernstliches Zusammenprallen ber seindlichen Elemente zu verhüten, mußte nothwendigerweise hier und dort manches bittere Wort bes Unwillens, manchen Zweisel an ber Aufrichtigkeit seiner Gestünnung veranlassen.

Richt als ob die Regungen der Reformation in Bamberg ohne Widerhall geblieben wären oder Widerspruch gefunden hätten — wir sahen ja als Gaste des bischöflichen Hofes die aufstrebenden fämpsenden Geister der Zeit — aber hoch über allen streitenden Richtungen stand, in seinem Glauben nuerschüttert, Georg von Limpurg.

Auf sein Banner hatte er ben Schutz ber geistigen Freisheit geschrieben! Und in diesem Zeichen sehen wir ihn tämpfen, wenn er sich weigert, den Druck oder den Verkauf von "lutherischen Büchlein" zu verbieten, wenn er es untersläßt, der Verbreitung von Flugblättern und Holzschnitten entgegenzutreten, welche etwa in der unsansten Beise Hans Gulbenmundts das Papsithum jener Zeit angriffen.

Perfonliche Frommigfeit aber blieb trot alledem ber Mittelpunft seiner gangen Thatigfeit, seines gangen Lebens.

Und an seiner Seite stand tren ber von tiefernster religiöser Anschauung erfüllte Johannes von Schwarzenberg, ber "Liebhaber bes Rechts, ber Förberer bes Friedens".

Bas das Reich während eines vollen Menschenalters vergebens erstrebte, erhielt das kleine Fürstenthum Bamberg

wenige Jahre nach dem Reichstag zu Freiburg aus der Hand biefes einzigen Mannes.

Sein Ariegsruhm ließ ihn bei seinen Zeitgenossen als starker ritterlicher Helb erscheinen, aber sein Jahrhundert war nicht arm an solchen ritterlichen Gestalten; was er als Schriftsteller geleistet für die sittliche Bildung seines Zeitzalters, verschaffte ihm nicht nur Beliebtheit bei den Reichständen, sondern die Liebe des deutschen Volkes; der eigentliche Ruhm seines Namens aber knüpft sich an ein Werk von höchster Bedeutung, an die Bambergische Halsgerichtssordnung.

Ich konnte es mir nicht versagen, die künstlerische Aussstattung des Werkes eingehend zu würdigen und dabei die frischen Gedenkverse, aus denen der Hauch Schwarzenberg'schen Geistes so voll und kräftig weht, wiederzugeben: es erübrigt mir nur noch darauf hinzuweisen, daß der Streit über den Antheil Schwarzenbergs an der Abfassung des Werkes in neuester Zeit<sup>93</sup>) zu Gunsten des allerdings nicht mit dem Nimbus transalpiner Gelehrsamkeit geschmuckten "Juristen" entschieden worden ist. Seine Mitarbeiter und Rathgeber aber haben wir ohne Zweisel in den fürstlichen Käthen des Bischoss zu erblicken, unter denen namentlich der hochbedeutende Leonhard von Eglossstein hervorragt, auf welchen ich besonders das Augenmerk unserer Rechtsbistoriker senken möchte.

Der Bamberger Halsgerichtsordnung war es bekanntlich beschieden, ben nachhaltigften Ginfluß auf die Geschiese und die weitere, Gestaltung des deutschen Strafrechts auszuüben — sie wurde durch Beschluß des auf dem Reichstage zu Worms 1521 zur Vorbereitung und Ausarbeitung der peinlichen Gerichtsordnung für das Reich besonders verordneten Ausschusses dem Entwurfe als Vorlage zu Grunde gelegt.

Balb nach Eröffnung bes Reichstages war Georg von Limpurg mit seinem langjährigen Berather und bewährten Hosmeister in Worms eingetroffen. Die Unterschrift bes Bischofs unter bem Reichstagsabschiebe bezeugt die Anwesensheit besselben auch noch am Schlusse ber wichtigen Reichspersammlung.

Carl Güterboct94) hat nun überzeugend nachgewiesen, daß ber Reichstagsausschuß die Bambergensis nicht in der Pfeilsichen Ausgabe, sondern in der Mainzer, der Schöffer'ichen Ausgabe, benützt hat, welche durch Drucksehler nicht wenig entstellt ist.

Die aus biefer Thatsache gezogene Folgerung aber, baß ber auf bem Reichstage zweifellos anwesenbe Schwarzen= berg, ber boch als Bertreter bes Bijchofs ohne Zweifel zu ben Ausschußberathungen zu ziehen war, in bem Reichstags= ausschuffe nicht geseffen, weil er sonft sicher die authentische Ausgabe ber Bambergensis zu Grunde gelegt und jedenfalls bie Tehler ber Schöffer'ichen Ausgabe nicht hatte burchichlupfen laffen - bieje Folgerung muß benn boch als eine allzu fühne bezeichnet werben. Daß bei ber Drucklegung folder Gefeke eine offizielle Correftur stattfand, ift mehr als unwahrscheinlich, und gegenüber ber Autorität bes gebruckten Wortes überhaupt fam die Verschiedenheit von Druckort und Druckzeit wenig in Anschlag. War also in Worms bie Schöffer'iche Ausgabe mehr gur Sand als die von Bfeil, fo wird fich auch Schwarzenberg gewiß nicht geweigert haben, nach biefem zweiten Drucke ber Halsgerichtsorbnung zu greifen; benn er hatte in Worms mahrlich Wichtigeres zu thun, als mühjame, zeitraubende Druckvergleichungen vorzunehmen.

Die Seele bes Reichsregiments, welchem nach ben Bejchlüssen zu Worms die Leitung der Reichsangelegenheiten übertragen wurde, war Johann von Schwarzenberg. Die Unbestechlichkeit seiner Gesinnung, sein glühendes Nationalitätsgefühl, die praktische Richtung seiner ganzen Sinnesweise, seine offener Blick für alle Zustände des deutschen Reiches, seine bewährte Geschäftsgewandtheit und Arbeitskraft verbunden mit einer warmen Hingebung und einem tiesen Berständnisse für die andrechende Resormation erwarben ihm rasch das vollste Vertrauen, theilten ihm sofort die einstußreichste Stellung in dem Reichsregimente zu.

Es ist begreistich, daß die rastlose Rührigkeit, das sichere, manchmal rücksichtslose Auftreten des Regiments mit seinen weitgesteckten Zielen Beklemmungen bei den Ständen hers vorrief, die bald ihrem von banger Angst erfüllten Herzen in heftigen Angriffen, lauten Beweisen des Mißfallens Luft machten und auch den Sturz des vor Aurzem ebenso sehr begehrten wie jeht gründlich verhaften Regiments bewirkten.

Diefen jähen Umschwung, biefe vollständige Umwälzung in ber Leitung ber Reichsgeschäfte, ber auch Schwarzenberg zum Opfer fiel, sollte Georg von Limpurg nicht mehr erleben.

Un ber Grenze seiner Tage wollte er noch einmal bie Freuben und Leiben bes Bauherrn genießen. Aber es galt nicht ber Verwirklichung eines phantastischen Traumes nur einer bescheibenen Sulbigung an ben Trummern einer Schöpfung aus ber Reit bes hohen Mittelalters, einer Bulbigung, die ebensosehr ber gebieterischen Rothwendigkeit wie ber perfonlichen Reigung entsprungen war. Soch ob ber getreuen Stadt Bamberg, mitten über ben tiefgrunen Balbern, in freier malerischer Gruppirung thront die Altenburg, vom Bauber ftiller Ginsamkeit umfloffen. Bon einer völligen Wiederherstellung, von einem Ausban ber Burg im Beifte ber romanischen Runft konnte natürlich niemals die Rebe fein. Die Thatigfeit bes fürftlichen Burgherrn mußte fich barauf beidranten, die einzelnen vom Berfalle bebrohten wefentlichen Clemente ber Burg wieber zu erjeten. Co ließ Georg von Limpurg eine Reihe größerer Neubauten auf ber Altenburg erfteben, die Kapelle nen errichten und von Baul Lautensad mit Wandgemalben ichmuden.95) Die Gemacher bes Fürften murben bon ben Bamberger Schreinern Sans Thoninger und Enbres Schultheis reich vertäfelt, nach Art ber Bertäfelung in bem Schloffe bes Bifchofs zu Burgburg und bes Markgrafen Casimir zu Ansbach. 96) Beit Birschvogel lieferte nach Zeichnungen Sans Wolfs acht Glasgemalbe für bie Remnate bes Fürsten.97) Der ausführende Architekt bes Bi= ichofs mar ber Bforzheimer Baumeifter Sans Wittmann, welcher auch die Plane zu bem Umban entwarf, mahrend bie malerische Ausstattung ber Burg ben murbigen, bemahrten Banden Sans Wolfs anvertraut war.98) Dem Zahn ber Zeit bermochte biefe Ausschmudung freilich teinen Trot zu bieten: nur bie ba und bort in bie Mauern eingefügten Bappen

bes Bischofs, Berke bes Bamberger Bilbhauers Hans Rußbaum,99) sind als sprechende Zeugen ber Bauthätigkeit Georgs von ben vernichtenden Stürmen späterer Tage verschont geblieben.

An zahlreichen Stellen ber Kammerrechnungen äußert sich indeß bas eindringende Interesse bes Bischofs an der Ausführung dieser Bauten, beren gedeihliche Entwickelung er mit reger Sorafalt verfolgte.

So hatte sich benn Georg III. bort oben ein schönes, trautes, behagliches Heim gegründet, in dem er von den drückenden Regierungssorgen ausruhen und ganz der Pflege seines seinen Aunstgesühles leben konnte. Nicht aber in theilnahmsloser Abgeschiedenheit von aller Welt wollte er die Früchte seines beharrlichen Strebens genießen: die Altenburg sah unter ihm ihre stolzesten Tage, die nie mehr wiederkehren sollten; denn sie ward jetzt zum Schanplatz eines glänzenden Fürstenhoses. Georg III. haßte ein Hosseben von geiststödtender Langeweile: bedeutende Künstler, Gelehrte und Staatsmänner umgaben stets den großen Fürsten, und im persönlichen Versehr mit ihnen fühlte er sich bei dem hohen Grade seiner Empfänglichteit für jede ans solcher Umgebung ausgehende Anregung glücklich und geistig erfrischt.

Aber auch in anderer Hinsicht war am Hose des Bischofs ben zeitüblichen Bedürsnissen nach Zerstreuungen in reicher Fülle Rechnung getragen. Bald sind es Zwerge, die zur Ergötlichkeit der Herren und Damen ihr belustigendes Wesen treiben, bald sind es sahrende Gesellen, die vor dem Bischof ein derbes, aber wohlgemeintes Fastnachtsspiet aufführen, dann kommen aus weiter Ferne kunftgeübte Lautenschläger, welche den Bischof mit ihrem Spiele erfreuen, dann Pfeiser, welche zum lustigen Reigen aufspielen. Sänger und Sängerinnen sind gerne gesehene Gäste am Hose des Bischofs, und zu Fastnacht spielen sogar Pfeiser und Trommelschläger im Gemache des Fürsten zum Tanze auf. 100)

Besonders wenn hohe Gaste am fürstlichen Hofe weilten, ließ es der Bischof an pruntvollem Auswande, an pomphaftem Ceremoniell, an rauschenden Festlichkeiten nicht fehlen. 101) Und

balb kommen mit reichem Gefolge die befreundeten Markgrasen Casimir und Friedrich von Bahrenth, bald Herzog Ludwig oder Herzog Friedrich von Bahren, bald hohe Kirchensfürsten, wie die Bischöse von Würzburg und Gichstädt, bald Graf Wilhelm von Henneberg mit seiner Gemahlin. Und — ausmerksam wie selten ein Fürst — unterließ Georg von Limpurg niemals, seinen Gästen die besten Weine, Muskasteller, Malvasier und Rainfall als Willkomm zu reichen. 102)

In solchen Zeiten froher Geselligkeit, wo auch an einem von so ernster Lebensauffassung durchbrungenen Bischofshose bas Leben werth erscheint geliebt zu werden, wo das Funkeln von Juwelen, das anspruchsvolle Rauschen von Sammt und Seide die stolze Herrlichkeit hösischen Treibens verkündet — in solchen Zeiten traf Georg von Limpurg zu einer neuen größeren Schöpfung umfassende Borbereitungen. Diesmal galt es der Errichtung eines prächtigen Saalbaues auf der Altenburg. Schon waren die Pläne in sorgsamer Ausführung entworfen, schon war der Contrakt mit den bekannten Bausmeistern Behaim aus Nürnberg abgeschlossen, schon hatte die Lieferung der Steine begonnen 103) — da entschlief am 31. Mai 1522 auf der ihm so theuren Burg der vortresssichte Regent, der kunstliebendste Bischof, der je in Franken herrschte.



ipruche unseres Altmeisters Anton Springer, 104) daß die roh derben kleinen Höfe in Deutschland nimmermehr die Rolle der Gonzagas und Estes spielen konnten — aber dennoch wollen wir uns der Thatsache freuen, daß ein deutscher, ein franklicher Bijchof, dem es nicht vergönnt war, die nothwen-

bigen Bebingungen zu einem felbständigen Runftleben gu ichaffen, bem funftlerischen Wirten burch höhere Aufgaben feine behren Biele vor Augen hielt. Georg von Limpurg erfannte auch in seinem beutschen Sinne in bem humanismus bas gewaltige Ruftzeug fur ben brohenben Beifterkampf, bie leitende Lehre bei bem Gintritt in einen neuen, ben folgen= ichwerften, ben wichtigften Abschnitt unserer Geschichte. Es ift eine Fronie bes Geschickes, bag burch Goethe's Antheil ans bem ehrlichen, bieberen, mit Ginsicht und jener Freiheit bes Beiftes ausgestatteten Georg von Limpurg, Die gerabe bie Gelbständigkeit bes anderen Beiftes zu achten verfteht, ber herrichjudtige, rantevolle Pfaffe, ber boje Damon Deutsch= lands und bes beutschen Geiftes geworben ift. Der Bijchof hatte mahrlich ein anderes Schicksal, ein Schicksal wurdiger feiner Große und feines edlen, freimuthigen Charafters verbient! Durch fein ganges geiftiges Streben inmitten aller Birren ber Beit leuchtet bie volle Erfenntniß ber mahren Bebeutung ber reinen, ber feuichen Runft, ber hoben, toftlichen Tochter bes himmels, bie um ihrer felbst willen gepflegt sein will, um diese Bilege heimzugahlen mit bem Binfe ber geistigen Freiheit und Frijche, mit bem Gefühle ber scelischen Erlösung aus bem Staube unseres Dafeins.



# Anmerkungen und Belege.

The second of th

Market to the season of the

A Library of the Control of the Cont

string of the Country of the Country of the

- 1) Goethes Göt von Berlichingen. Erläntert von Heinrich Dünger. Leipzig, Eb. Wartig.
- 2) Goethe. Borlefungen, gehalten an ber Rönigl. Universität zu Berlin. Berlin, B. Bert, 1877. S. 131.
- 3) Bgl. Ludwig Geiger, Goethe und die Renaissance. Ber- lin, A. Saad, 1887. S. 29.
  - 4) Leipzig, 1857. Berlag von Georg Wigand.
- 5) Die Urtheile über die Zeichnungen Kaulbachs zu "Goethe's Frauengestalten" (Fr. Bruckmann's Berlag in München) gehen bekanntlich weit außeinander. Reguet, Münchener Künstlerbilder, 1. Bd. (Leivzig, T. D. Beigel, 1871) kann sich bei aller Auerskennung des mannichsach Schönen, das sich in diesen Compositiosnen vorsindet, nicht verhehlen, daß der Goethe'sche Gedanke in den meisten Blättern doch nicht getrossen ist. (S. 249.) "Tieser empfunden ist die Scene ans Göt von Berlichingen mit der buhlezrischen Abelheid, wobei freilich eigenthümlich erscheint, daß Kaulbach gerade diese wählte und sich dafür die echt deutschen Frauen Maria und Elisabeth entgehen ließ" (S. 251). Noch absprechender anßert sich Friedr. Pecht über die Goethe Galerie in "Deutsche Künstler des neunzehnten Jahrhunderts". Zweite Reihe. (Nördslingen, C. H. Beck, 1879) S. 89.
- 6) Lebens-Beschreibung Serrn Gözens von Berlichingen, Busgenannt mit der Eisern Hand . . . . . zum Druck befördert von Berono Franck von Steigerwald. Nürnberg, 1731. S. 79. Bergl. auch Friedr. Wolfg. Göß Graf von Berlichingen-Rossach, Geschichte bes Kitters Göß von Berlichingen. Leipzig, F. A. Brockhans, 1861.

7) Eine anziehende Schilberung des Bildes hat Abolf Stahr in "Goethes Frauengestalten", Berlin, J. Guttentag, 1870 geboten.

8) Das Gemälbe hat Fr. Zimmermann trefslich im Kupferstiche wiedergegeben. (Münchener Kunstvereinsblatt für das Jahr 1877.)

9) Die "Gartenlaube" (Mustriertes Familienblatt) hat in Rr. 23 im 35. Banbe (1887) nach bem Gemälbe Rochs einen Holzschnitt von Brenbamour veröffentlicht.

16) Der junge Goethe. Seine Briefe und Dichtungen von 1764—1776. Wit einer Einleitung von Michael Bernays. Leipzig, S. Hirzel. 1875. 2. Theil S. 66.

11) Die Nürnberger Chronif Beinrich Deichslers (1488-1506) melbet barüber: "Item am montag Capriafi ba ober montag nach Lucas tag ba rait ein ber neu bischof zu Bamberg genant herr Borg Schend." Um 20. Oftober hielt ber Bifchof feinen Ginjug in Bamberg. Rurnberg fendete ju biefer Feier eine Raths= botichaft, Endres Tucher und Satob Muffel mit 17 Bferben. Auf geschehene Barnung ergriff man gur Beit des Bambergischen Gin= reitens ("barzu ain merdliche versamlung von geraisigen tommen follen" Rathsbuch) in Rurnberg allerlei Borfichtsmagregeln. 2gl. Die Chronifen ber beutschen Stäbte. X. Band. Rurnberg. In Ingolftabt unterrichtet, wurde Georg Schent von Limpurg 1483 Domherr zu Bamberg, balb barauf auch zu Stragburg und Burgburg, 1501 Dompropft zu Bamberg und wenige Sahre fpater Bropft zu St. Stephan bafelbft. Sad, Bantheon ber Litteraten und Künftler Bambergs, Bamberg 1812. S. 660. — Jad, Bam= bergische Jahrbücher. 2. Jahrgang. 1830. S. 232.

12) Bon ber Art und Beise, wie Goethe die Selbstbiographie bes Ritters benüte, gibt die folgende Gegenüberstellung einen guten Begriff:

Selbstbiographie: (S. 117)

"... ba mein gnädiger Churfürst und Herr Psalz-Graf Ludwig Hochlöbl. Gedächtnus sein Hochzeit hätte, mit Herzog Wishelms von Bahern Schwester, da ritten unser viel junger Gejellen von Abel, wie man dann thut, auch dahin uf die Hochzeit ... Martin von Sickingen mein Schwager und ich giengen in die Goethes "Göt," (Ausgabe bon 1773):

"Ich hats (bas Kleib) auf ber Hochzeit meines gnäbigen Herrn bes Pfalzgrafen an, eben bamals als euer Bischoff so giftig über mich wurde. Ich hatt' ihm vierzehn Tag vorher, zwen Schiff auf dem Mahn nieder geworfen. Und ich geh mit Franzen b. Sidingen im Births

Berberg zum Birfc bie Steigen hinauf, und mein Schwager bor mir, und wie man ichier hinauf tommt auf die Steigen, ba ift ein eyffernes Glenberlein, baran ftunde berBischoff bonBamberg, gab meinem Schwager Martin von Sidingen bie Band, gab mir fie anch, und wie er mir fie geben hett, so gieng ich hin zu Graf Ludwigen von Sanau, ber ftund zu nechft baben, und war mir gar ein gnäbiger junger Berr, und fagt zu ihm, ber Bifchoff hat mir bie Band geben, ich glaube, er hab mich nicht tennt, er hatte mir fie fonft nicht geben, welches nun ber Bifchoff, als ich achte, gehört bett, bann ich rebe laut, und gieng also ber Bischoff wieber her zu mir, und fagt, er hette mir bie Sand geben, aber mich nicht gekennt, ba fagt ich, Berr ich hab wol gedacht, ihr habt mich nicht getennt, und habt auch hiemit die Sand wieber. Da lief bas Mändlein von mir binein in bie Stuben gu Bfalg=Graf Ludwig und Bifchoff Lorens von Burgburg beebe meine gnabigft und gnädige Herren, und war als roth am Salf, als wie ein Krebs, so zornig war er, daß er mir die Sand geben hett ....

hauß zum Birich in Beibelberg die Trepp hinauf. Ch' man noch ganz broben ift, ift ein Abfat und ein eifern Belanber= lein, ba ftund ber Bischoff und gab Frangen die Sand, wie er vorbet gieng, und gab fie mir auch, wie ich hinten brein tam. 36 lacht in meinem Bergen, und gieng gum Landgrafen von Sanau, ber mir ein gar lieber Berr mar, und fagte: Der Bi= fcoff hat mir die Sand geben, ich wett er hat mich nicht ge-tannt. Das hört ber Bifchoff, benn ich rebt laut mit Fleis, und fam zu uns tropig — unb fagte: Bohl, weil ich euch nicht fannt hab, gab ich euch die Hand. Da fagt ich: Herre ich merkts wohl, daß ihr mich nicht tanntet, und hiermit habt ihr eure Sand wieder. Da wurd's Mannlin fo roth am Bals wie ein Rrebs bor Born, und lief in die Stube zu Pfalzgraf Ludwig und bem Fürften von Raffau und flagt's ihnen."

18) Das Material zur Biographie Huttens findet sich gesammelt in: Ulr. Hutteni opera ed. E. Böcking, 5 Bände und 2 Supplementbände. Die beste Biographie Huttens: David Friedrich Stranß, Ulrich von Hutten. Zweite Aust. 1871. Darauß unverändert in den "Gesammelte Schriste" Bd. VII. 1877 abgedruckt. Ulrichus de Hutten, eq. Germ., Jacobo Fuchs, ecclesiarum Bambergensis et Herbipolensis Canonico, amico, salutem. Moguntiae, Idibus Junii, anno Dni 1515. Der Brief ist abgedruckt bei Ed. Böcking 1. Bd. S. 40. In der ersten Hälste klagt er über den Tod Citelwolss, in der zweiten über die Ermorbung bes Sans Sutten - zwei Trauertunben, bie ben Ritter an einem und bemfelben Tage getroffen hatten.

- 14) In bem Briefe an Nitolaus Gerbell (Böding, 1. Bb. S. 105) Bononiae, secundo Cal. Aug. 1516 fast Sutten: Tres nuper dies perdidi, . . . . totum possidente studium meum legali scientia: tres, inquam, dies perdidi Epistolam ad Maximilianum principem quasi scribente Italia fingens; aususque sum in re admodum seria ludos agere, quod minime poteram obstare hortatibus Jacobi Fuchs, canonci Francorum omnium qui ubique sunt, studiosissimi, cuius nunc contubernio utens hic Accursianum absinthium poto.
- 15) Der in den Annalen der Altdorfer Hochschule mit Ehren genannte Professor Johann Heumann (gest. 1760) hat in seinem Werte: Documenta literaria, Altorsii 1758 den Brieß S. 256 beröffentlicht, in dem es heißt: Est hie D. Jacobus Fuchs, frater Decani, uir doctus et elegans, qui totus est Reuchlinista. Is mirabiliter delectatur lectione harum materiarum contra theologistas factarum. Est optimus amicus meus et intimus Verici Hutteni. Credo etiam, ipsum non nullas composuisse epistolas obscurorum uirorum, uel saltem non absuisse longe, dum nonnullae illarum sunt compositae.
- 16) Die Stelle in dem Briefe an Gerbell (Böding I. S. 105) habe ich bereits oben wiedergegeben. Die "Epistola ad Maximilianum Caesarem, Italiae ficticia. Huldericho de Hutten equite authore" 1516 bei Böding I. S. 106.
- 17) De auctoribus epistolarum obscurorum virorum. Şеимапи, a. a. D. S. 256.
- <sup>18</sup>) Bergl. den Brief an Erasmus von Rotterbam. (Böding I. S. 147.)
- 19)...Postea venit in Italiam unde eum revertentem in patria mea primum vidi anno Christi, ut meminisse videor, M.D.XVII. Celebrabat autem fama non eruditionem modo illius, sed fortitudinem quoque, gloriosi facinoris praedicatione.... De Philippi Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo et morte.... narratio diligens et accurata Joachimi Camerarii. Lipsiae (1566) p. 92.
- 20) Ermanung das ein heber ben alten rechten chriftlichen Glauben bleiben bund sich zu keiner newerung bewegen lassen soll, burch herr Cunrat Bärtlin in 76 articel veruasszt. Die kleine Schrift ist bem Ritter hans Schott gewibmet.
  - 21) Bergl. Böding I, S. 147.

22) Consilium etiam meum requisiuit: an sibi seruiendum sit episcopo? respondi sic: ne forte alieubi in collocutione effutiret, me sibi dissuasisse et inde mihi, si ad aures praesulis perueniret, aliquid malum oriretur. Aus cinem Briefe Behaims an Birtheimer. Heumann a. a. D. S. 258.

23) Das Exemplar befinbet fich in ber Konigl. Bibliothet zu Bamberg.

- 24) Cochlaei Epist. XVII. et XVIII. ad Bilib. Putat (Huttenus), se tibi cito ex Bamberga scripturum. Credo, eum (Huttenum) nunc Bambergae esse apud Crotum. Si forte ad te venerit, rogo, eum admoneas Cassiodori, Fuldensis bibliothecae. Heumann, a. a. D. S. 43 und 46. Ueber Erotus Rubianus (eigentlich Johannes Jäger), dem späteren "Dr. Kröte" Luthers hat G. Kampsschulte eine apologetische Darsstellung gegeben: De Joanne Croto Rubiano Commentatio, Bonnae 1862. Im Werke D. F. Strauß' über Hutten sindet sich eine eingehende objektive Würdigung mit milbem Urtheil.
- 25) L. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Resormation. II. Bd. S. 54 ff. E. Herrmann, Johann Freiherr zu Schwarzenberg, Leipzig, 1841. Ludwig Beißel, Hanns Freiherr v. Schwarzenberg. Grünberg i. Schl., 1878.
- 26) Vorrebe zu Ciceros de sonoctute. Vergl. Georg Theodor Strobel, Vermischte Beiträge zur Geschichte der Litteratur, Altdorf 1774. S. 28.
- 27) Die Einträge in den fürstlichen Kammerrechnungen lausten: Item 1 Gulden geben Albrecht Dilner, Albrechten Dürers Malers der m. g. Herrn abeunterseit hat, Diener zu trinckgelt. Item 2 fl. 1 Ort 6 Pib. 24 bl. geben Meister Hans Wolf Maler von m. G. . . . auch für Farb u. das Teffelein auch zu vergolden als Dürer m. g. Herrn abkonterset hat . . .
- 28) Dr. Friedrich Leitschnh, Albrecht Dürers Tagebuch der Reise in die Niederlande, Leipzig, Brockhaus 1884. S. 4. Die Kammerrechnungen melden: 4 Pfd. 6 dl. geben den Wirtzum wildeman fur außlosung vond Zerung Albrechten thürers von Nurnderg der sambt seinem Wehd als er zu den vierzennothhelffern gewesen viernacht hie gelegen ist aus bevelche ni. gnädigen Herrn ausgelost. H. Weber, Vierzehuheiligen in Frankenthal, Bamberg, Schmidt, 1884, hat seine Mittheilung S. 28 dem "Tagebuch" enrnommen. Die Jahreszahl 1519 ist indeß irrthümlich. Nachbem in den "Historisch-politischen Blättern" 1884 S. 785 diese Wallsahrt als ein Beweiß der katholischen Gesinnung Dürers hervorgehoben war, betonte Dr. Markus Zuder in seiner Streitz

Ermordung bes Sans Sutten - zwei Trauerkunden, die ben Ritter an einem und bemfelben Tage getroffen hatten.

- 14) In bem Briefe an Mitolaus Gerbell (Böding, 1. Bb. S. 105) Bononiae, secundo Cal. Aug. 1516 fagt Hutten: Tres nuper dies perdidi, . . . . totum possidente studium meum legali scientia: tres, inquam, dies perdidi Epistolam ad Maximilianum principem quasi scribente Italia fingens; aususque sum in re admodum seria ludos agere, quod minime poteram obstare hortatibus Jacobi Fuchs, canonci Francorum omnium qui ubique sunt, studiosissimi, cuius nunc contubernio utens hic Accursianum absinthium poto.
- 15) Der in den Annalen der Altdorfer Hochschule mit Ehren genannte Professor Johann Heumann (gest. 1760) hat in seinem Berke: Documenta literaria, Altorsii 1758 den Brief S. 256 verössentsicht, in dem es heißt: Est die D. Jacodus Fuchs, frater Decani, uir doctus et elegans, qui totus est Reuchlinista. Is mirabiliter delectatur lectione harum materiarum contra theologistas factarum. Est optimus amicus meus et intimus Verici Hutteni. Credo etiam, ipsum non nullas composuisse epistolas obscurorum uirorum, uel saltem non absuisse longe, dum nonnullae illarum sunt compositae.
- 16) Die Stelle in dem Briefe an Gerbell (Böding I. S. 105) habe ich bereits oben wiedergegeben. Die "Epistola ad Maximilianum Caesarem, Italiae ficticia. Huldericho de Hutten equite authore" 1516 bei Böding I. S. 106.
- 17) De auctoribus epistolarum obscurorum virorum. Heumann, a. a. D. S. 256.
- <sup>18</sup>) Bergl. ben Brief an Erasmus von Rotterbam. (Böding I. S. 147.)
- 19)... Postea venit in Italiam unde eum revertentem in patria mea primum vidi anno Christi, ut meminisse videor, M.D.XVII. Celebrabat autem fama non eruditionem modo illius, sed fortitudinem quoque, gloriosi facinoris praedicatione.... De Philippi Melanchthonis ortu, totius vitae curriculo et morte... narratio diligens et accurata Joachimi Camerarii. Lipsiae (1566) p. 92.
- 20) Ermanung das ein heber bem alten rechten chriftlichen Glauben bleiben bnnb sich zu keiner newerung bewegen lassen soll, durch herr Cunrat Bärtlin in 76 artickel veruasszt. Die kleine Schrift ist dem Ritter hans Schott gewidmet.
  - 21) Bergl. Böding I. S. 147,

<sup>22</sup>) Consilium etiam meum requisiuit: an sibi seruiendum sit episcopo? respondi sic: ne forte alicubi in collocutione effutiret, me sibi dissuasisse et inde mihi, si ad aures praesulis perueniret, aliquid malum oriretur. Auscinem Briefe Behaims an Birtheimer. Heumann a. a. D. S. 258.

23) Das Czemplar befindet fich in der Königl. Bibliothet zu Bamberg.

- 24) Cochlaei Epist. XVII. et XVIII. ad Bilib. Putat (Huttenus), se tibi cito ex Bamberga scripturum. Credo, eum (Huttenum) nunc Bambergae esse apud Crotum. Si forte ad te venerit, rogo, eum admoneas Cassiodori, Fuldensis bibliothecae. Heumann, a. a. D. S. 43 und 46. Ueber Crotus Rubianus (eigentlich Johannes Jäger), dem späteren "Dr. Kröte" Luthers hat G. Kampsschulte eine apologetische Darsstellung gegeben: De Joanne Croto Rubiano Commentatio, Bonnae 1862. Im Werfe D. F. Strauß' über Hutten sindet sich eine eingehende objektive Würdigung mit milbem Urtheil.
- 25) L. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Resormation. II. Bd. S. 54 st. E. Herrmann, Johann Freiherr zu Schwarzenberg, Leipzig, 1841. Ludwig Weißel, Hanns Freiherr v. Schwarzenberg. Grünberg i. Schl., 1878.
- 26) Borrebe zu Ciceros de senectute. Vergl. Georg Theodor Strobel, Vermischte Beiträge zur Geschichte der Litteratur, Altborf 1774. S. 28.
- 27) Die Einträge in den fürstlichen Kammerrechnungen lausten: Item 1 Gulden geben Albrecht Dilner, Albrechten Dürers Malers der m. g. Herrn abeunterseit hat, Diener zu trinckgelt. Item 2 fl. 1 Ort 6 Kjb. 24 dl. geben Meister Hans Wolf Maler von m. G. . . . auch für Farb u. das Teffelein auch zu vergolden als Dürer m. g. Herrn abkonterset hat . . .
- 28) Dr. Friedrich Leitschuh, Albrecht Dürers Tagebuch der Reise in die Niederlande, Leipzig, Brockhaus 1884. S. 4. Die Nammerrechnungen melden: 4 Pfd. 6 dl. geben den Wirt zum wildeman fur außlosung wod Zerung Albrechten thürers von Nurnberg der sambt seinem Wehd als er zu den vierzennothhelffern gewesen vbernacht hie gelegen ist aus bevelche m. gnädigen Herrn ausgelost. H. Weber, Vierzehnheiligen in Frankenthal, Bamberg, Schmidt, 1884, hat seine Mittheilung S. 28 dem "Tagebuch" entnommen. Die Jahreszahl 1519 ist indeß irrthümlich. Nachdem in den "Historisch-politischen Blättern" 1884 S. 785 diese Wallsahrt als ein Beweiß der katholischen Gesinnung Dürers hervorgehoben war, betonte Dr. Markus Zucker in seiner Streits

schrift über "Dürers Stellung zur Reformation", Erlangen 1886, S. 11, baß biese Ballfahrt "als etwas besonders wichtiges nur in Kreisen betrachtet werben kann, in benen man an jedem Strohhalm sich anklammert, um Dürer als "treuen Katholiken" zu erweisen."

20) Dr. Fr. Leitschuh, a. a. D. S. 47 und 95.

30) Dr. Fr. Leitschuh, a. a. D. S. 57 und 117.

31) Dr. Fr. Leitschuh, a. a. D. S. 47 und 96.

32) Kurze Mittheilungen über Hans Wolf hat Joseph Heller im "Archiv für Gefchichte und Alterthumstunde bes Dber-Main-Rreifes" 1832 G. 97 u. ff. gegeben. Bergl. auch Jad, 3weites Bantheon ber Litteraten und Rünftler Bambergs. 1844. G. 145. Die Rammerrechnungen enthalten folgende auf Bans Bolf und feine Bertftatte bezügliche Gintrage: 1508. 3 Gulben geben Sanfen Wolf, Maler, hat m. gn. Herrn etliche Figuren gemacht. (3ch vermuthe, daß wir darunter Entwürfe gu bem Grabmal Riemen= schneibers zu verstehen haben.) 1509/10 Item 5 Bib. 10 bl. geben Sans Bolffen Mahler von fieben Ermeln und zweien Mendlein zum Rufter zu der Binterfleibung und zweien gemalten Tüchern (zwei in Baffer: ober Leimfarben auf feine, ungrundierte Leinwand gemalte Bilber) aufzuspannen. Item geben 2 Bfb. 5 bl. Sans Bolf Maler geben für 13 Bappenermell ju ber Mufterung jum Ginreiten gen Murnberg. Item 2 Bfb. bemfelben bon 12 Baven Ermel zu malen zu gemelter Ruftung. 1510/11 Stem 4 Bfb. geben Meifter Sanfen Bolff Maler von 15 Mendlein gu malen, von einem 8 bl. zum Mufter zu m. gn. Herrn Sommerfleibung zugebrauchen. 1511/12 Item 5 Bfb. geben Meifter Banfen Bolf Maler für 15 Mendlein ju 10 bl. ju m. gn. Berrn Sommertleibung anch etliche zu einem Mufter als m. gn. Berr gen Beibel= berg auf bes Bfalggrafen Sochzeit zogen ift. Stem 4 Gulben geben Meifter Sans Bolf, Maler, hat m. gn. Herrn abermals zwei Mappa (Aufriffe) gemacht, über Streitberg und bie anftogenden Städt und fleden, ber eine auf ben Tag gen Rotenburg gebraucht ift. Item 1 Gulben geben Sanfen Bolf Maler von ber Bifir (Beichnung) St. Georgen Belm ju machen bie Rayf. Majeftat gen Rurnberg zu feben geschidt ift. 1513/14 Stem 12 Bfb. 18 bl. geben Sanfen Bolf Maler für 63 Bapenmenlein, fo gu m. gn. herrn Bintertleibung gemacht und ben Amtleuten, auch etlichen Lebenleuten fo gu ben fürgenommen Bug ber Achter (ber in bie Acht Ertfarten) befchrieben und gebraucht werben follen, zugeschidt find. Stem 6 Bfb. geben Sans Bolf Maler von 12 Rurifern (Rüraffen), Bapnern und Banirn ber Farb, jo auch tunftigen Sommer gu feiner Farben bie meinen gnabigen Berrn bon

Markgraf Casimir-zugeschickt ift zu gebrauchen. Item 3 Ort 18 fl. 15 bl. geben Bans Bolf Maler von etlichen Bifierungen m. an. herrn Bapen zu malen. 1514/15 Item 8 Bfd. 5 dl. geben Deifter Sanfen Bolf Maler für 13 Bapenbriflein meines gn. Berrn jepigen Winterfleibung zu 5 bl. und dann für 18 Beichenbrief . . ju 10 dl. fo an ben Kamern bei Sof angeschlagen find. 1515/16 Item 4 Pfb. 25 dl. geben Hans Wolf Maler von etlich Bifirungen Buchfen, auch Menblein zu m. Gn. Commertleibung zu malen. 1517/18 Stem 6 Bfb. 12 bl. geben Sans Bolf Maler für 16 Mufter m. gn. herrn ipigen Somerkleidung zu malen, bon einem 12 bl. Stem 2 fl. 1 Ort 6 Bfb. 24 bl. geben Meifter Bans Bolf Maler bon m. gn. Herrn Kuriß und Bechtfattel zu fcwerzen und Bu bergolben. 1518/19 Stem 6 Gulben 17 Bfb. 10 bl. geben Meifter Banfen Bolf, Bofmaler, für fein Arbeit, die er m. gn. Berrn mit Unftreichen etlich Buchfen und Geftell, auch etlichen Bifirungen und Bappen gu machen, in biefem Jahr gethan hat. 1520/21 Stem 3 fl. 19 Bfb. 28 bl. geben Meifter Sanfen Bolf Maler von 45 Muftermenblein, je von einem 10 bl. gu beiden nächsten Sommer und Winterfleibung verbraucht auch von einem großen m. gn. herrn Bapen und 24 fleiner Schilblein gu machen, bie ju Worms auf ist angesetten Reichstag in die Berberg ju schlagen, famt andern zu machen. 1521/22 12 fl. 1 Ort 57 Bib. 9 bl. geben Deifter Sans Bolf Maler für fein Arbeit, bie er m. an. Berrn ein Sahr lang gethan, bon 1520/21 und bis anber im neuen Fürften Gemach ju Altenburg. 1522/23 3 fl. 44 bl. geben Meifter Sans Bolf Maler für feine Arbeit, bie er ben Fürstbijchof Jorg feel. gethan. (S. Schlußbemertung zu Unm. 43.)

33) Leben ber hl. Clara, 2 Jahre nach ihrem Tobe, wie Eristofani annimmt, vielleicht von Giovanni di Kant geschrieben: Acta S. S. Aug. II p. 755. — Christofani, Poema p. XIV. — Ds. Storie di Assisi. I. p. 142.

34) Bergl.' Kunstblatt, 28. Jahrg. 1847 S. 59. Es ift leiber bei ber bloßen Ankundigung des Auffages geblieben.

35) Korrespondent v. u. f. Deutschland. September 1886. Rr. 474. Abgebruckt in den "Bamberger Neuest. Nachrichten" 1886. Rr. 258 und 259.

36) Archiv für Geschichte bes Ober- Maintreises 1832. S. 98.

1945/

97) Bergl. Abolf Erman, Deutsche Mebailleure bes 16. und 17. Jahrhunderts. Berlin, Weidmann, 1884. — Dr. Friedr. Leitschub, Katalog der Handschriften der Kgl. Bibliothet zu Bamsberg. II. Band. Ginleitung S. XXXVII.

38) Archib für Geschichte bes Ober : Maintreifes 1832 S. 94 — Runftblatt, 28. Jahrg. 1847, S. 58. 1505 wurde er für die Fertigung einer heute verschollenen Altartafel für die Balls fahrtscapelle Bügel bei Schloß Giech aus ber fürstlichen Rammer bezahlt. Ich laffe bie übrigen Gintrage in bie Rechnungen, foweit fie nicht im Texte verwendet find, folgen: 1505/6 Stem 8 Gulden 3 Bfb. 27 bl. geben Meifter Bolfgang Maler für fein Arbeit, bie er m. gn. Herrn gethan hat zu Quatember Trinitat anno . . . . quinto etlich Bapenichild und Fenlein aufs Schiff gen Rolenn (Roln) ju machen. 1506/7 Stem 14 fl. 11 Bib. 15 bl. geben Meifter Bolfgang Maler für etlich Botenbuchsen, zwei Semelein bergolbet und berfilbert zu m. gn. herrn Confecration, für etlich Stangen zum Ginreiten, ben neuen Dfen in m. gn. herrn Gemach mit grun angestrichen, für etlich menblein m. gn. Berrn feiner cleibung, bas Buch und Stodlein ju ber Centgerichtsordnung gu entwerfen, auch für etlich Anopf gu vergolben und mit Farben angestrichen und ju Belohnung ihrer brei, haben ju Sof 14 Tag in meines gnab. Berrn (Bemach) gn malen. 1506/7 Stem 4 Gulben 8 Bib. geben Meifter Bolfgang Maler für feine Arbeit, mein gnäbigen herrn gethan, nämlich: von 6 herberg Schilben, mit Schilb und helm, von einem 1/2 Gulben und von 16 flein ichilben bon Farben, bon ein 15 bl. auch für 11 Schilb an ben neuen Rammer: Bagen für 1 Ort, find, als mein gn. Berr gen Conftang auf ben R. Tag geritten ift, mitgenommen worben. 1507/8 Stem 7 Bib. Deifter Bolfgang Maler für gehn mendlein gur Sommertleibung, auch etlichen Schilblein gu malen und einer Bifirung gu machen. (Größtentheils Gefellen Arbeiten.)

39) Ausgabe von G. B. R. Lochner zu ben "Duellenschriften für Runftgeschichte" von R. Gitelberger von Ebelsberg. Wien, 1875. S. 147.

40) Der Bertrag lautet: Bu wissen das der Hochwürdig Fürst und Herr, Herr Bischoue zu Bamberg, Meister Wolfsgangen Katheimer maler Zwelff stude in ein Fenster an der Pfartirchen zw Saundt Sebolt zw Rurmberg zu machen angedingt hat, Bud also das derselb Meister Wollfang zwelff Stude in oberzurt Fenster von Pilden malen und machen, die vlf sein eigen Cost und zerung gein Rurmberg schiden, daselbs nach aller notzurst in die Fenster dahin sie gehören einsehen und sol solid arv beit durch Ine zwischen hie vond Oftern schwistommende wie oben geendet und volbracht werden; Darbmb sol Immediger Herr zu lone geben dreydud dreissig gulden reinisch. Zu vrtundt sind dieser Zettel zwue in gleichem Rant auseinander gesnitten gemacht Eine sür meinen gnedigen Herrn obgenant und

bie ander dem gemelten Meister Wolfgang; geben und gescheen zw Bamberg am Montag nach unser lieben Franen tag Conceptionis und christi unsers lieben Herrn geburt Viertzehenhundert und im Drehund Newntzigisten Faren.

41) Beschichte ber bildenben Runfte. Duffelborf, 2. Auflage.

42) In den fürstlichen Kammerrechnungen findenfich die Einsträge: 1511/12 Item 2 Gulden geben Meister Beit Glaser zu Nürnberg für zwen Schild m. gn. Herrn Wapen. 1515/16 Item 6 Gulden 1 Ort geben Beit Glaser zu Nürnberg für ein gesichmelzt Fenster Sanndt Georgens Erscheinung u. meines gnädigen Herrn Wappen das s. G. zum neuen Spital gen Hochstet geben hat mitsamt dem Ort für die Laden darein das Fenster geschlagen ist. 1517/18 Item 1 Gulden 7 Pfd. geschick Linhart Held, die er außegeben hat nemlich 7 Pfd. dem Glaser für ein Schild m. gn. Herrn Wapen in dem neuen Ban zu Vorchheim . . . Den wichtigen Sinztrag über die Arbeiten für die Altenburg bringe ich an einer spätteren Stelle.

<sup>43</sup>) Zeltner. De Pauli Lautensack etc. fatis et placitis schediasma Historico-Theologicum, Altborf. 1716. - Serzog's Real-Encyclopadie. — Allgemeine Deutsche Biographie. 18. Bb. S. 72. Die fürftl. Rammerrechnungen enthalten folgende Gintrage: 1506/7 Stem 2 Gulben 1 Bfb. 24 bl. geben Meifter Baul= fen Maler bon 12 Bappen 6 mit Schilb und Belm, 6 mit ber Landschaft u. meines gn. Herrn Bappen, find feinen Gnaben in Schwarzwald geschentt. 1507/8 Stem 5 Bfb. 28 bl. geben Meifter Baulfen Maler bon bem Laubwert in die Fenfter in ber neuen Cangley, auch einen blechen pollerle (ein Rannchen) zu malen. 1509/10 Stem 6 Gulben Baulfen Maler für fein Arbeit, m. gn. Berrn gethan. Inhalt bes Bettels. (Diefer lautet:) Stem m. gu. hrn hab ich 3 gegitter grün von Octsarb angstrichen. Dovor 3 Ort. Item mehr 2 Ofen grün angestrichen, 2 Bisirung den Dedwirker (Dedenweber), 2 Schildlein auf Blech gemalt an ein Büchsen und 5 Schildlein auf Pergament in die Canglei auf Bücher, meim gn. Berrn ein Samm (Sanbe, Mitra) mit ein golben Kreuz gemalt, bor alles 1 fl. Stem mehr das Wapen auf ber Tafel 3 Gulben. Item vor die palten zu der Altenburg anzustreichen 1 Ort. Item mehr vor das Freylein (Fräulein) auf dem Brunnen (eine Brunnenfigur) 2 Gulben. 1510/11 Item 5 Gulben 1 Ort 3 Bfb. 10 bl. geben Meifter Paulus Lautenfact für fein arbeit, die er m. gu. herrn zu zweien Quatembern Cruc. exaltat. und Lucie nächsterschienen gethan hat, Inhalt seines Bet-tels. 1511/12 Item 41 Gulben geben Meister Paulsen, Maler am Steinbrunnen bon ber Capeln ju Altenburg aus m. gn.

herrn befehl zu malen und etlichen Wappen an den Rammermagen zu machen und etlich Saden und Rarrn Buchfen (Ranonen) in Benghaus mit Farben angeftrichen. (Den "Bettel" Lautenfacts mit betaillirter Angabe feiner Arbeiten gebe ich an einer fpateren Stelle.) 1512/13 Item 41 Bib. 5 bl. geben Baulfen Lautenfad Maler am Steinbrunnen für feine Arbeit, bie er m. gn. Gerrn bies Sahr in feiner Gnaden Beughaus gethan hat. Laut beige= ftedter Bertel . . Stem meinem gnedigen Berrn hab ich gemacht zwei mappen auf bas Fenla (Fähnlein) auf bas Schiff, barfur 10 grofchen. Mer ein Fenla auf einen Durn (Thurm), bafür 8 grofchen gen Martofftein. Mer 4 Botten Buchfen barfur 4 grofden. Mer 24 Buchfen, pedbuchfen (Buchfen für tleinere Rugeln) buchfentarren (Ranonen) angeftrichen u. f. w. Der Bettel befundet, daß Lautenfad bie fammtlichen Gefchuge bes Beughaufes mit Delfarbe verfah. 1514/15 Stem 4 Gulden 24 bl. geben Meifter Baulfen Maler für feine Arbeit bie er m. gn. herrn in Die Silberkammer und Ranglei gemacht hat. 1515/16 Item 7 Bib. 18 bl. geben Meifter Baul von einer Bifirung bon einer Quartaun (Cartaune), auch von einem Bilb gu einem Lenchter ins Bemach . . . 3u machen. 1517/18 Stem 8 ft. 3 Bfb. 10 bl. geben Baulfen Maler am Steinbrunnen von etlich m. gn. Grn. Bapen, bie f. Unaben zum Bug gen Rernthen mitgenommen . . . Diefe Einträge beweisen — ebenso wie jene auf hans Bolf und Bolf= gang Ratheimer bezüglichen, - bag bie Meifter mit einer Angahl Befellen arbeiteten und alle Auftrage, mochten fie auch noch fo handwerklicher Ratur fein, übernahmen. Diefe Berhaltniffe laffen fich freilich nach unferen heutigen Anschanungen und Begriffen von Runftlerwurbe nur fcmer verfteben. Der "burgerlichen Exifteng" gu liebe ftreiften jedoch viele tiichtige Meifter bes 15./16. Jahrhunderts jeden Schein von Empfindlichkeit in Diesem Buntte ab.

44) R. von Rettberg, Nürnberger Bricfe (zur Geschichte ber Kunst), Hannover 1846. S. 175. — Ragler, Monograms men-Lexiton. Bb. IV. S. 914.

45) Runftblatt. 1847. G. 79.

46) (Bulpins), Curiositäten. 6. Bb. Beimar 1817. S. 138.

47) P. II. p. 310. Das Gemälbe ist von der Kirche zu Grimsmenthal nach bem Schlosse zu Gotha gekommen, es wird indeß, wie ich mich überzeugte, nicht in der Galerie aufbewahrt.

48) Die Jungfräulichkeit Maria wird in zahlreichen Bilbern ausgebrückt durch das Einhorn im Schoofe der Jungfrau und durch die Porta clausa des Ezechiel, Moses' brennenden Busch, die blühende Ruthe Aarons und das Bließ Gibeons. Der

Flügel eines Altars in Gandan, gemalt um 1500, enthält im Wesentlichen dieselben Symbole, welche wir auf dem Lautenfad'ichen Bilbe finden. Gin abnliches Gemalbe wird in der Lorengerfirche in Rurnberg aufbewahrt. Bei meinem jungften Befuche in Weimar tonnte ich in ber Bibliothet nur brei Darftellungen der Empfängniß entbeden. Das Ginhorn, welches Schut im Schoofe Marias fucht, bedeutet Chriftus; ber Berr, auf beffen Befehl das Ginhorn gejagt wird, ift Gott Bater ; ber Jäger endlich ift ber Engel Gabriel. Bergl. Konrad von Burgburg's goldene Schmiede V. 256 ff. Ueber Die verschiedenen Darftellun= gen biefer Scene fprechen fich aus: Mrs. Jameson "Legends of the Madonna", London 1872 S. 170. Uebersetung von Edl: Die Madonna als Gegenstand driftlicher Runstmalerei und Sculptur. Brigen 1883. — S. Otte in "n. Mitth. bes Thuringifch= fächfischen Bereins. V. 1, G. 111 ff. - Curiofitäten VI. G. 138. — Joh. Raphon, Braunschweiger Museum No. 353. — Das legendarische Material findet sich äußerst fleißig zusammen= getragen bei Almin Schult, Die Legende vom Leben ber Jungfrau Maria. Beiträge zur Kunftgeschichte. I. Leipzig, 1878.

49) Bergl. Dr. Fr. Leitschuh, Ratalog ber Sanbichriften ber Rgl. Bibliothet ju Bamberg. II. Bb. S. 115.

50) Die Briefe finden sich abgebruckt bei Joseph Heller, Geschichte ber protestantischen Pfarrtirche zum hl. Stephan in Bamberg. Bamberg, 1830. S. 19 ff.

51) Bergl. Zelfner, a. a. D. und Georg Andr. Will, Nürus bergisches Gelehrtens-Lexicon, Nürnberg, 1756 II. Theil. S. 411. In neuester Zeit beschäftigt sich mit Lautensack ber Staatsachivar Dr. Ludwig Keller.

52) Die Angaben über das Todesjahr — vergl. 3. B. Allg. deutsche Biographie — waren bisher sehr unsicher und schwankend.

53) Wilhelm Lübke, Beter Vischers Werke. Nürnberg, S. Solban. — R. Bergau, Beter Vischer und seine Söhne in "Dohemes Kunst und Künstler". Leipzig, 1877. Bergau ließ sich durch eingehendes Studium der Bamberger Denkmäler leider dazu versführen, Vischer zum bloßen Gießer zu begradiren. — Wilhelm Lübke, Geschichte der Plastik, 3. Aufl., Leipzig 1880. 2. Band S. 747 ff.

54) Wilhelm Bobe scheint in seiner trefflichen "Geschichte ber beutschen Plastik" Berlin 1885 S. 142 biese Meinung zu vertreten.

55) Die Kammerrechnungen enthalten die Ginträge: Item 60 Gulben geben Meister Beter Bischer Rothschmidt zu Rurn-

berg von Bischoff Jorgen seligen Messingen Guß ober Grabstein zu machen, ber ihm burch Linhard Helt also zu machen augebingt und auß bevelch m. guäd. Herrn zu zalen geschafft ist. Bergs. auch J. Heller, Beschreibung ber bischischen Grabbenkmäler in ber Domkirche zu Bamberg. Nürnberg, 1827 S. 32.

56) Heller, a. a. D. S. 33. R. Bergau hat von ben Mitstheilungen Hellers ergiebigen Gebrauch gemacht, ohne sciner Quelle auch nur mit einer Silbe zu gebenken.

<sup>57</sup>) Bergl. ben gebiegenen Text zu bem im Berlage Solsban's erschienenen Prachtwerke.

58) Dem trefflichen Bilbhauer wird erft in neuester Zeit bie ihm gebührende Beachtung geschentt. Bohl hat Beder eine febr fleißige Monographie über ben faft vergeffenen Meifter geichrieben, wohl trugen Sighart, Bilhelm Lubte, Niebermaier u. A. gur Burdigung bes verdienten Bilbichnipers redlich bei - allein die Kunstforschung hat über ihn noch lange nicht ihr lettes Wort gefprochen. Angeregt burch die Forichungen Beder's wendet feit einer langen Reihe von Sahren ber f. Rath Carl Streit in Riffingen fein Angenmert ben Runftwerten bes Burgburger Meifters zu und ift es ihm thatfachlich gelungen, fo man= ches nicht befannte Bert Till Riemenschneiber's, bas vergeffen und verlaffen feiner Erlöfung burch genbten Rennerblid lange bergebens harrte, ans bem Duntel herborzugiehen. Carl Streit, ber fich um die Riemenschneiber-Forschung bebeutenbe Berdienfte erworben hat, plant nun die Berausgabe ber Werte bes großen Meifters, jedoch hat bas großartig angelegte Wert bereits einen Borboten gefunden in der Arbeit bes f. Gymnafialprofeffors Berrn Dr. Unton Beber: "Leben und Berte bes Bilbhauers Dill Riemenschneider" Burgburg und Bien, Leo Borl 1884, erschienen als Brogramm ber Burgburger Studienanstalt und als Inauguraldiffertation. Anton Weber hat fich in feiner Abhandlung die Aufgabe gestellt, ein möglichst getreues und voll= ftandiges Bild von dem Leben und fünftlerischen Schaffen bes Meisters zu zeichnen. Nach einer Ginleitung, in der er die Beit und die Runftrichtung, in die bas Schaffen Riemenschneibers fällt, furz charakterifirt, behandelt er das Leben des Rünstlers. Tilman Riemenschneider stammte aus Ofterobe am Sarg. 2118 Befelle tam er nach Burzburg. Der "ternhafte Meister" muß sich in Burgburg balb einen geachteten Ramen verschafft haben, benn im Jahre 1504 murbe er bom Capitel zum Rathsherrn gewählt. Schon ein Sahr barnach murbe er vom Rathe zum Baumeifter ber Stadt ernannt, eine Thatfache, die bon Beber eigenthumlicherweise mit Stillschweigen übergangen wird. Beber hatte bier

unbedingt von ben ichweren Bermurfniffen fprechen muffen, gu welchen biefes fein erftes Umt als Rathsberr führte - er hatte ber Rechtfertigung bes Meifters und ber tropbem erfolgten Abfetung als Baumeifter gebenten follen. Bie Beber bie Thatigfeit Riemenschneibers als Baumeifter völlig ignorirt, icheint er auch nicht zu miffen, bag ber Meifter, nachdem ihm fein erftes rathsherrliches Umt fo wenig Ruhm und Ehre eingetragen hatte, jum höchften ftabtifchen Umte, bem bes Fischmeifters, ermahlt murbe. 1511 murbe Riemenschneiber Pfleger ber Marienfirche in Burgburg. Daß ber Meifter 1512 in die Steuerkommiffion beordert wurde, scheint dem Berfaffer ebenfalls unbekannt geblieben zu fein. Schon 1513 - nicht erft 1518 wie A. Beber annimmt - wurde Riemenschneider vom unteren Rath in den oberen gewählt. 1520 betleibete er bie bochfte Chrenftelle ber Stadt als Bürgermeifter, 1522 hatte er im Rathe feinen Sit als "alter Burgermeifter" ju nehmen. Wir haben eine Schilberung ber Thatiofeit Riemenschneibers in letterer Stellung erwartet, allein ber Berfaffer vermeibet es zu unferem größten Erstaunen, fich mit bem Burgermeifter Riemenschneiber eingehender gu beschäftigen. Die wenn auch nicht fehr hervorragende, fo boch für Burgburg bedeutsame und folgenschwere Rolle, welche Riemenschneiber im Bauernfriege spielte, hatte herrn Beber zu einem etmas tieferen Blide in die bamalige Lage ber Bürger Bürzburgs Beranlaffung bieten follen; benn bie Betheiligung bes Meifters am Aufstande mar, wie fowohl von Fries in feiner Beschichte bes Banernfrieges in Oft-Franken, als namentlich auch von ben Brototollbüchern des Rathes bezeugt wird, eine berartige, daß ein gemiffenhafter Biograph nicht in leichtfertiger Gile über bie revo-Intionare Thätigfeit bes Meisters hinweggehen wirb. Rachbem bie Bewalt ber Aufftanbischen gebrochen mar und ber Opfer genug gefallen waren, schritt ber Bifchof gegen ben Rath in ber Art ein, daß biejenigen 11 Mitglieder aus dem Rathe ausgestoßen wur= ben, welche gegen seine Forderung geftimmt hatten, nach welcher ber größere Theil ber Bürger gegen die Bauern ausziehen, mah= rend die Schaar ber gedungenen Soldner in ben Burgershäufern Unterfunft finden follte. Und unter diefen Ausgestoßenen befand fich auch Tilman Riemenschneiber. Tief beugte ihn diefer Schlag, verbittert waren ihm die letten Lebenstage; von nun an lebte er gurudgezogen bon bem Treiben ber Burger. Er ftarb hochbetagt am 8. Juli 1531. Ueber die Runftrichtung Riemenschneibers fpricht fich Weber in einer Beife aus, die nur die allerbescheibens ften Anforderungen befriedigen tann. Seine Befdreibung bes Raifergrabmals, die hier in Betracht tommt, hat Berr Brofeffor Beber getreulich mit gewiffenhafter Sorgfalt und Afribie - na=

türlich ohne Quellenangabe - Berrn Lübfes "Blaftit" entnom= men. Die geiftsprühende Aufbedung ber "Ungeniertheit" ber Darftellung ber Steinoperation ift indeß herrn Bebers unantaftbares geiftiges Gigenthum. Die neueste Burbigung bes Grabmals mar herrn Pfarrer heinrich Detel in feinem auch als Separatabbrud erschienenen Auffate "Gine Runftreise burch bas Frankenland" 1885, Burgburg und Bien, Leo Borl, G. 91 porbehalten. Die in mancher Sinficht ichagenswerthe Arbeit follte burch bie bei jeber Belegenheit losbrechenden Deflamationen wider die moderne Runftgeschichtsschreibung eine ftart ans Bolemifche grengende Farbung erhalten. Um fo toftlicher wirft nun, angefichts biefer guten Borfage, auf unbefangene Gemuther bie luftige Thatfache, daß Gerr Degel, ber fich gerne feiner "Lubtereinheit" rühmen möchte, gelegentlich feiner feitenlangen Befchrei= bung bes Raifergrabmals ein großeres Unleihen bei Berrn Lubte, "unter der hand" natürlich, vollzog. Um nicht die wirkliche Quelle nennen zu muffen, hat herr Pfarrer Detel ben vollftanbig unschuldigen "A. Weber" als Gewährsmann angegeben. Rur bas oben berührte geiftige Gigenthum bes herrn Beber ichien herrn Degel nicht gang geheuer: er fpricht beshalb vorsichtig bon "einer etwas turiofen Darftellung für ein firchliches Dentmal!"

59) Die Rammerrechnungen bezeugen dies durch folgende Gintrage: 1499 (19. Auguft) 7 Gulben geben meins gnab. herrn Dechant, bie er einem Bilbhauer bon Burgburg zu Ehrung geben hat, mit bem gehandelt worden ift ber Serch halben fandt Renfer Seinrichs und Runigund. 1500 (9. Rob.) 100 Gulben geben Meifter Dielen Riemenschneiber Bilbichnigers auf fein Arbeit des Sarchs halben im Thum ju machen. 1501 (15. Mai) erhielt ber Meister wiederum 200 fl. 1513: 1 fl. M. Dilgs von Bürzsburg Gesellen zu Chrung so sandt Reiser Heinrichs neue Grab im Thum aufgerichtet haben, als m. gn. herr folch Grab erstlich hat sehen aufrichten. — Es ift also ein Frrthum Christian Häutles, wenn er in seiner fleißigen Abhandlung über die "Bamberger Domheiligthumer und bas beilige Raifergrab" (Bericht bes bift. Bereins Bamberg 1877) annimmt, das Kaisergrabmal sei bereits im Mai 1501 vollendet gewesen. Am 2. September 1513 saub unter der Anwesenheit des Bischofs Georg III. und seines ganzen Domkapitels die Deffnung des bisherigen Kaisergrabes statt, weil in der Mitte des Domfchiffes, unweit ber Stelle des bisherigen Begrabnigplates, bas Riemenfcneiber'iche Monument errichtet worben mar. Am 9. September 1513 murbe ber gange Graberfund, nachbem er 7 Tage lang in ber großen Satriftei aufbemahrt mar, mit großer Feierlichkeit in bas neue Sochgrab= Monument versentt. Raum vier Jahre nach ber letten Deffnung

bes Kaisergrabmals bedaukt sich der Bischof Abolph von Merseburg bei Bischof Georg III., "daß buns Euer Liebe vff vunser bittlich ansynnen mit etlichem heyligthum des hehl. Kaysers Heinerichs versehen habe".

60) Vergl. Hubert Janitschefs bahnbrechende "Geschichte ber beutschen Malerei", Berlin, G. Grote, S. 120. — Friedrich Leitschuhß Prachtwert "Aus den Schähen ber Bamberger Bibliosthet". Bamberg, C. Buchner, 1888.

- 61) Bergl. Grimm, Deutsche Sagen, I. S. 337 und Kinkel, Mosaik zur Kunstgeschichte, Berlin, 1876. S. 195: Kinkel lieserte einen schätzbaren Beitrag zu einer Zusammenstellung der Sagen, welche aus Kunstwerken entstanden sind: er wollte damit den mosdischen Unsug der einseitig mythologischen Aussallung durchbrechen, nach welcher für jede noch so gleichgültige Sage Anknüpfungen in der tiesen heidnischzgermanischen Urzeit gesunden werden sollen.
- 62) Bergl. die fleißige Ingugural-Differtation von Berthold Riehl, "Sauct Michael und Sanct Georg in der bildenden Kunst" München, 1883. S. 19.
  - 63) Runftchrouik. 20. Jahrg. 1884/85 Sp. 590.
- 64) Kunstchronik. 20. Jahrg. 1884/85 Sp. 459. Hugo Graf wird, meines Wissens, den Meister in einer Monographie behandeln, zu welcher er mit glücklichem Verständniß das reiche Matesrial sammelte. Ich verweise auf den beachtenswerthen Vorläuser dieser größeren Arbeit, auf den "Auszug aus dem Vortrag über Loh Hering", welchen Hugo Graf in der "Zeitschrift des Kunstsgewerde-Vereins in München" Jahrg. 1886. S. 77 u. ff. dersössentlicht hat.
  - 65) Runftdronik. 20. Jahrg. 1884/85. S. 459.
  - 66) Literarischer Handweiser 1881 Nr. 292. S. 435.
- 67) Charles Ephrussi, Albert Durer et ses dessins, Paris, Quantin, 1882 hat die Feberzeichnung veröffentlicht. Bgl. auch Denon, Monumens IV., dann Narrey, A. Dürer, Paris 1866.
- 68) Ich ersehe dies aus einer im Besitze ber Kgl. Bibliothek zu Bamberg besindlichen Federzeichnung bes Grabmals, welche von ber Hand Salvers stammt.
- 69) Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Runft. 2. Aufl. Leipzig, E. A. Seemann 1884. 2. Bb. S. 26.
- 70) Ich möchte auf den bisher unbeachtet gebliebenen Umftand aufmerksam machen, bag Lopen Hering für fein Denkmal

diefelbe Summe, 300 fl., erhielt, welche Tilmann Riemenschneiber empfangen hatte. Die Bamberger Rammerrechnungen befunden bies burch folgende Gintrage: 1518/19: 60 Gulben geben Deifter Lopen Bering Bildhauer zu Enftedt, bes fteinern Epitafii und Grebnus, so er m. g. Hern von Bamberg machen foll, laut ber ausgeschnitten Zettel auf die 50 fl., so ich ihm hiebor daran zahlt, alfo bag er nun mit ben 20 fl., fo er bon m. g. hern empfangen, auf folche Arbeit 150 fl. eingenommen hat. 1520/21: 150 Gulben geben abermals Meister Loyen Bering, damit er die 300 fl. auf die 150 fl. hievor bon mir zu zweimaln empfangen, und bann auf bie 20 fl. von m. g. Herrn auf bas Beding zu Augsburg empfangen für das steinern Epitaphium, fo f. f. Gnaden machen und auf St. Beters Chor in der Maner auffeten laffen, und fich mit ihm alfo vertragen hat, gang galt ift. Und er foll f. G. ben liegenden Grabstein nach Ausweisung ber Bifirung in folche Summa ohne fernere Belonung machen, boch foll ihm eine Berehrung, fo er ben gemacht hat, geben werben. Stem 11 fl. geben genannts Bildhauers weib zur Berehrung. Stem 2 Pfd. 18 bl. hat Bangrag Bigmann, Mitlaufer mit 2 Bferden und ein Rarren zu Nürnberg und wieder hieher verzehrt, hat Meifter Lopen Bering von Enftedt felbbritt, als er hier fertig worden und wieder heim zogen, mit einer Trube und Wertzeug hinüber geführt.

71) Vergl. die schähenswerthe Einleitung Wilhelm Schmidts zu dem Werke: Die srühesten und seltensten Denkmale des Holzund Metallschnittes aus dem 14. und 15. Jahrhundert, nach den Originalen im k. Aupserstichkabinet zu Wünchen durch Lichtbruck reproduzirt. Nürnberg, S. Soldan. — A. Essenwein, Die Holzschnitte des germanischen Wuseums in Nürnberg. — T. D. Weigel und Zestermann, Die Anfänge der Buchdruckerkunst in Bild und Schrift. Leipzig 1866.

72) Geschichte ber Erfindung ber Buchbruckfunft. Berlin, A. Asher, 1886. 3. Bb. S. 931.

<sup>73</sup>) Bergl. Heller, Einige Nachrichten über die fürstbischöft. Hofbuchdruder zu Bamberg. (6. Bericht über das Bestehen und Wirken des historischen Bereins zu Bamberg.) Bamberg, 1843 S. 70 ff.

74) Im Besite ber Königlichen Bibliothet zu Bamberg.

75) Ich habe eine größere Abhandlung über die Halsgerichtsordnung und ihre Ausgaben in Hubert Jauitschefs "Repertorium für Kunstwissenschaft" Berlin und Stuttgart, W. Spemann, 1886, IX. Band, Heft 1, 2 und 3 veröffentlicht. Einzelnes daraus gebe ich hier wörtlich wieder. Bu der dort angegebenen Litteratur füge ich noch bei : Konrad Franz Roßhirt, Geschichte und System des deutschen Strafrechts. Stuttgart 1838 1. Theil S. 235. — Heinrich Zöpfl, Alterthümer des deutschen Reichs und Rechts. Leipzig und Heidelberg, C. F. Winter, 1860. 2. Bd. — E. Brunnenmeister, Die Quellen der Bambergensis. Leipzig, W. Engelmann, 1879.

76) Die diesbezüglichen Stellen in den Kammerrechnungen von 1507/8 lauten: Item 10 Gulden geben Meister Hansen Pfepln Buchdrucker für 40 Halsgerichtsordnung, die m. gn. Herr von ime hat neme lassen, über die 40 halsgerichtsordnung, die er seinen Guaden laut seines Gedings vergebens gen Hof gegeben hat. Balt Sontag Jacoby. Ferner heißt es: 4 Gulden 2 Pst. 15 dl. geben idem Buchdrucker, die er surter hat ausgeben sur 43 heut pirments, darauf er gedachter ordnung zwue gedruckt und gen Hof geantwort hat. 2 Pst. geben meister Hansen Pseptl buchdrucker, die er surter von einer pergament Halsgerichtsordnung, die sigur auszustreichen, für m. gnädigen Herrn ausgeben hat. Aus dem letzteren Eintrage geht hervor, daß ein Exemplar illuminirt wurde.

77) Der Eintrag lautet wörtlich: 1 Gulben geben Friß Hamer von Nüruberg, pilbschniker für seine Zehrung hieher gesthan, dem sind etsiche Figuren zu der Zentgerichtsordnung zu schneiden angedingt. Ferner: 2 fl. Friß Hamer von Nüruberg an seinem Geding der 14 Form zum Zentgericht, von einer Form 3 Pfd. zu schneiden. Endlich 4 Gulben geben Friß Hamer zu Nürnberg, und ist damit seines gedings der vierzehn Korm zu der Zentgerichtsordnung sammt 1 Gulben verehrung und von der Form 3 Pfd. zu schneiden, auf die 2 Gulben vormals empfangen, gannt bezahlt Sonntag nach Martini. Den Eintrag über die Bezahlung Wolfgang Natheimers für die Herstellung der Zeichsnungen zu den Holzschnitten habe ich schon Seite 80 gegeben.

78) Cinige Nachrichten über bie fürstbischöft. Hofbuchbruder a. a. D. S. 76.

79) Heller, Leben Georg Erlingers, Bamberg, 3. G. Sidsmüller, 1837. — Ernst Relchner in ber Allgemeinen beutschen Biographie. Bb. 6. S. 226.

80) Georg Andreas Will, Nürnbergisches Gelehrten-Lexikon. Nürnberg und Altdorf 1757. 3. Theil S. 559. — Chr. Conrad Nopitsch, Nürnbergisches Gelehrten-Lexikon, 1815. 8. Theil. (4. Supplementbb.) S. 115. — Pantheon der Litteraten und Künstler Bambergs S. 1027.

81) Besonders häufig werden in den Kammerrechnungen erwähnt die Namen der Buchbinder Weiprecht und Hans Ludwig.

82) Die Kammerrechnungen enthalten folgende Einträge: 1504/5. 2 Gulben geben Hrn. Hansen Schoner von einem meines gn. Herrn Bergamenen Meßbuche zu binden. 1511/12. Item 7 Pfb. geben Herrn Hansen Schoner zu saund Jacob hat m. gn. Herrn die partes Gersonis eingebunden. 1512/13. Item 6 Pfb. geben Herrn Hans Schoner zu St. Jacob vor 2 Bücher tertiam und quartam ptes. Gersonis für m. gn. Herrn einzubinden und zu beschlagen. 1518/19. Item 3 Gulben 3 Pfd. geben Herrn Hansen Schoner Vicarier zu St. Jacob de nouo Instrumento Erasmi Roterodami tractante de regimine principum und ans dere mehr Tractaten einzubinden.

83) Joseph Heller, Die Bambergischen Münzen. Bamberg, 1839 S. 18. Dem Golbschmiebe Strenbel begegnen wir schon frühzeitig in den Kammerrechnungen.

84) Ich entnehme diese Mittheilungen den fürstlichen Ram= merrechnungen. Ueber bie Golbichmiebe, namentlich über ben fürftbifcoflichen Münzmeifter Streubel, finden fich noch folgende wichtige Einträge: 1505/6 Stem 1 Gulben 3 Ort Steffan Merben Golbidmidt für 2 übergold Claufur; haben gewogen 2 lot 1 quint m. an. herrn an feiner Gnaden Betbuch. 19 Gulben 5 Bfb. 1 bl. geben Meifter Mary Streubel Golbidmieb bon großen zweien Siegeln, zweien Secreten und einen kleinen Setret m. qu. herrn zu graben u. f. w. 1 Gulben 1 Ort 16 bl. geben Marren Goldidmidt für ein übergold Claufur gunt gn. Berrn Betbüchlein, wiegt 1 Loth, 1 Quint, 1 Sechzentail. 11 Gulben geben Meifter Marren Golbichmidt ift von m. gn. herrn wegen gen Bergogenaurach geritten, bafelbft etlich golben Ring fein Gnaben getauft, auch furter (ferner) geritten gen Steinach, bafelbst das Berdwerd zu Rabed (?) probirt und zum Ginreiten (bes Bischofs) etlich tag in der Silberkammer geholfen. 8 Gulben 5 Bfd. 11 bl. geben Meister Marx Goldschmidt, barum er zweimal ju Bindsheim, auch zu Rurnberg, Birgburg und Coburg ber filbern und gold Mung halber mit ben Rathen auf die Mungtage geritten ift. 1507/8 Stem 4 Gulben 28 bl. geben Meifter Marren Streubel Goldschmidt von einem Betbüchlein für m. gn. Berrn zu beschlagen u. f. w. Gin Gintrag aus den Jahren 1509/10 berichtet barüber, daß Strenbel ein bischöfl. Bergwerk befuchte, verbotene Mungen untersuchte und in Frantfurt "auf dem tag der golden Müng halben" gezogen mar. 1510/11: 11 Gulben geben Meifter Marx Streubel bon etlichen Gold= und Silberproben ans Rernthen. 1511/12 berichten die Rammerrechnun en über bes Barbeins Thatigfeit in ber bifchoflichen Münge. Ferner: 1 Guld. geben Mary Streubel, Barbein, für brey Taffel boran die verbotten Münt gezeichnet gewest ift, die eine ben Bfaltgraffen, die ander bem Martgrafen (von Brandenburg) und die brit ben bon Nürnberg laut bes Münzbertrags Bugefchidt ift. Item 7 Gulben geben Mary Streubel Golbschmied für ein Ringlein bas m. gn. herr von ihm genommen und auf Mertein (Martin) von Schaumberg hochzeit geschenkt u. f. w. 1512/13: 10 Pfd. 5 bl. geben Mary Golbichmibt für fein Arbeit bie er m. gn. Herrn bis jahrs an etlichen Bechern Scheuern, (Potalen) und andern gethan hat. Die Rammerrech= nungen von 1514/15 bringen großere auf die Munge bezügliche Eintrage, auch bezeugen fie, daß der Bifchof bem Melchior Bfintging, Bropft gu St. Sebald in Rurnberg, welcher namentlich ba= durch berühmt murbe, daß er bei ber Berftellung des Durer'fchen Triumphauges als Bertrauensperfon bes Raifers Maximilian Die berichiebenen Angelegenheiten ordnete, ein toftbares Gefchent im Berthe bon 45 Bulben überfandte. Reben Streubel tritt jest auch Sans Schmettermager in ben fürftlichen Rechnungen auf. Aber auch auswärtige Golbichmiede werden mit Auftragen bebacht. So 1515/16: 12 Gulden geben Jorg Meger Golbichmibt ju Rurnberg für einen Ring mit einem Saffir, ben m. gn. Berr alfo bon ihm getaufft und Berthold bon Redwiß Sausfrau auf fein Sochzeit geschenkt. 1515 besichtigte Streubel bie bambergi= ichen Bergwerte in Rarnthen. 1516/17 15 Gulben 3 Bfb. 17 bl. geben Meifter Mary Strenbel von einem Becher famt Dedl zu vergolben, einen Suß baran ju machen, ben m. gn. Berr Frig bon Lidwachs Sausfrau in das Rindsbett gen Cadolzburg verehrt hat. 32 fl. 17 Afd. 18 dl. geben Mary Streubel von 2 filbern Gigbeden bon neuem zu machen, zu vergolden und Bapen daran gu ichmelzen. Item 9 Gulben 3 Drt geben Linhart Belb gu Nürnberg barum er ein filbern Becher tauft, ben m. gn. Berr burch Beit von Wallenroth, Hausvogt, Dr. Joh. Bolten, f. gn. Rath und Diener auf sein Hochzeit zu Nürnberg hat schenken laffen. 1518: 3tem 67 fl. 3 Pfb. 22 bl. geben Meifter Mary bon etlichen Scheuren in m. gn. Berrn Silbertammer gn beffern und vier überbeckter großer Credenzbecher und einer Confett= ichalen zu f. In. borhabenden Bug gen Rernthen von Reuem gu machen. Stem 26 Gulben geben Meifter Mary Streubl für ein verbedt Becherlein, innen und außen vergold, hat gewogen 2 Mark 1 Loth, bie Mart um 13 fl., bas m. gn. Berr Beren Rafpar Birt, sindico, bon etlichen Sachen wegen zu Rom erlangt, zu berehrung geschentt hat. Stem demfelben 40 Gulben 3 Bfd. 13 bl. für fein Arbeit und Silber m. gn. herrn an einer großen filbernen Flaschen, hat gewogen 17 Mart 2 Loth u. f. w. 1518/19: Stem 14 Gulben geben Mary Streubel für ein gold Gehenglein

mit 5 großen Berlen geziert, bas m. gn. Berr Bolfen bon Begberg, Martgraf Cafimirs Rammerer auf fein Sochzeit geschentt hat. Stem 45 Gulben bemfelben für ein verbedt Trintgefchirr vergult, hat gewogen 3 Mart 4 lot, bas m. an. herr bem Franlein pon Beibed auf ihr Hochzeit geschenkt. Stem 25 Gulben 2 Bfb. 15 bl. geben Mary Strenbel für ein verbedt Becherlein, bergult. . . . ben m. an. Berr Linbard Selt zu Rurnberg um feiner Müh und Rleis willen mit Bermechflung ber Ming bes gefallnen Reisgelbs miber Birtenberg und auch baffelb Geld burch Bechfel bem Rriegsvolt gu ichiden. Stem 56 Bulben 1 Bfund 11 bl. Baul Müllner Golbichmied zu Rürnberg für ein verbect vergold Trinfacichirr, bat m. an. Berr ben von Fronsberg ju Junsbrud auf fein Sochzeit geschentt. 1520/21: 58 Bulben 16 bl. geben Marren Strenbel für fein Arbeit von zweien Duvletten (Doppelichalen) innen und auffen vergold, wogen 6 Mart 2 Loth und bann einen meisen unpergolbet Duvlett, wiegt 2 Mart 14 Loth pon Seiner Gnaben Silber zu machen und von 6 mittel Effilbern mieber zu erneuen u. f. m. 13 Gulben 28 bl. geben bemfelben bon ben meifen Duplet, bas er hiebor m. gn. Berrn gemacht, gn bergolben. Auch bon einer Goldvrob und bon m. gn. Berrn Egfilbern, als f. fürftl. Unaben auf ben Reichstag gen Worms ge= ritten ift, auszubreiten. 1521/22: Stem 8 Gulben 2 bl. geben Mary Streubel bon ein Silbern bergolben Band m. gn. Berrn an feiner fürftl. Gnaben Ravir mit ber fammeten Scheibe . . . . Eine weitere ansehnliche Summe erhielt Strenbel für verschiebene Leiftungen in ber Münge. 1522/23: 15 Bulben 7 bl. geben Meister Marx Streubel für etlich Arbeit, die er m. gn. Berrn felig gemacht.

85) Bergl. Sirich, Mungarchiv I. 210. — Seller, Die Bambergischen Mungen, g. g. D.

41

- 86) Joseph Gutenäcker, Die fürstbischöft, bamberg. u. würzs burgischen Münzen und Medaillen. Bierteljahrsschrift für kas tholische Theologie 6. Heft. Wien 1867.
  - 87) Joseph Gutenäder, a. a. D.
- 88) Ich barf mich hier wohl auf die "Hiftorisch-politische Blätter". 1884 2. Bb. S. 782 berufen.
- 89) L. Cl. Schmitt, Die Bamberger Synoben, Bamberg, (12. Jahresbericht bes historischen Bereins zu Bamberg 1849) S. 185. — Hermann Haupt (Gießen), Die religiösen Sekten in Franken, Würzburg, 1882 S. 38, 56.
- 90) Die Hauptquelle für diefe denkwürdige Bannangelegens heit bildet: Johann Barth. Rieberer, Behtrag zu den Refors

mations-Urkunbeu, betr. die Händef, welche D. Eck ben Publiskation der päpstlichen Bulle wider den sel. D. Luther im J. 1520 erreget hat. Altdorf 1762. Der "Beitrag" ist später auch unter Hinweglassung des Namens des Bersassers und dessen Borrede unter dem Titel erschienen: "Geschichte der durch Publikation der päpstl. Bulle wider D. Martin Luther im Jahr 1520 erregten Unruhen. Altdorf und Nürnberg 1776. — Niederer, Nachrichten zur Kirchens Gelehrtens und Büchergeschichte. I. Bd. Altdorf, 1764, bringen die Briese Spenglers an Pirkheimer. — Joseph Heller, Resormationsgeschichte des ehem. Bisthums Bamsberg, Bamberg, Kunz, 1825. — Friedrich Roth, Die Einsührung der Resormation in Nürnberg, Wirzburg, A. Studer, 1885.

- 91) Rieberer, Radrichten I. S. 446.
- 92) Rieberer, Nachrichten I. S. 328.
- 93) Bergl. Brunnenmeister, Die Quellen ber Bambergensis, Leipzig, 1879, und die bort angeführte Litteratur.
- 94) Die Entstehungsgeschichte ber Carolina, Bürzburg, A. Stuber. 1876.
- 95) Der "Zettel" Lautensacks melbet: Item meinem gnedisgen Herrn hab ich gemacht zu Altenburgk 16 Materi von Passion bafür 16 st. Mehr Georgius erscheinung mit samt meinem gnedisgen Herrn bafür 3 st. Mehr 20 stehender Bilder mit sampt den Debichte (Teppiche) darhinter und die schwibbogen wo dafür 20 fl. Mer depicht unter den Materien gerings rumb barfür 6 st.
- 96) Kammerrechnungen 1520/21: 1 fl. 7 Pfb. 4 bl. hat Hans Thoninger Schreiner am Sand nach Würzburg verzehrt, als er durch den Oberschultheis zur Besichtigung des Getäsels in s. fürstl. Inaden Sal, darnach m. gn. Herrn neue Stuben n. Camern zu Altenburg auch getesselt werden soll, daselbst hingeschick. Item 9 Pfd. 5 bl. geben Meister Endres Schultheis und Hans Thoninger Schreiner au genannten Getäsel gearbeite. 4 Pfd. 5 bl. demselben abermals an genannten Getäsel gearbeitet. 5 Pfd. desgleichen. Item 2 fl. geben Wolf Weistopf von Augsdurg, der Markgraf Casimirn neuen Ban getesselt. Item 8 Pfd. 10 dl. geben Meister Endres Schultheis und Hans Thoninger Schreiner für Taglohn . . . haben Verter zu dem Getäsel der neuen Stube u. Kammer zu m. gn. Herrn Gemach zu Altenburg.
- 97) Die Kammerrechnungen von 1521/22: Item 14 Glb. 1 Pfb. 20 dl. geben, nemlich 14 fl. Meister Beit Glaser zu Nürnsberg für acht große Scheuben darein m. gn. Herr vier Annath (Agnaten) und vier Patron geschmelzt sind, je für eine 1 Gulden 3 Ort, die sind in die neuen m. gn. Herrn Stuben zu Altenburg

in bie neuen Fenster eingeschmelzt, ihm burch Linhard Held zu Rürnberg also zu machen verdingt u. bann 1 Pfd. 20 bl. gemelts Glafers Knechten zu Trintgelb.

98) Nach Aussage ber Rammerrechnungen.

99) Die Rammerrechnungen enthalten folgende wefent= lichere Gintrage: 1507/08: Stem 10 Bfb. geben Deifter Sanfen Rußbaum Bilbichniber bon einem Schilbe und zweien Bilblein in die Canglei gu fchneiben galt. 1511/12 : Stem 3 Bfb. geben Meifter Sans Rugbaum Bilbichniger von einem alten Bapenftein, ber auf Bifchof Beit feligen Bapen gehanen gewesen ift, gu endern und meines an. Berrn Cleinot (Rleinob, Bappen= ichilb) barein zu machen, bor furter gen Belbenftein in die neuen Mouern bamit Die Schut gefaft worden ift gebraucht werden foll galt. Stem 1 Bib. 10 bl. geben meifter Sanfen Rugbaum hat bie Ueberfchrift in m. an. Berrn Bavenftein fo er hinvor gen Belbenftein gemacht hat, ausgehauen, Stem 1 Gulb geben Sanfen Rugbaum pilbichniger von einem Bruftbild meines gn. Berrn cleinat (Rleinad, Bavvenichild) an einem leuchter zu machen galt. 1516/17 : Stem 2 Gulben geben meifter Bans Rugbaum Bildschniger von 2 Wappenfteinen m. gn. Berrn Bapen an Selm und Ded ausgehanen, ber eine gen Beismain jum Salbthurn am Caftenhof und ben andern gen Altenburg zu gebranchen. 1514/15: Stem 1 Gulben geben Meifter Sanfen Rugbaum Bilbichniger von einem m. gn. herrn Babbenftein zu beffern und böllig gu fertigen fo in das neu gemacht Ed zu Altenburg an ber Mauer eingesett ift. 1521/22: Item 14 Bib. 6 bl. geben Sans Bildschniter nemlich 3 Bib. von 3 m. gn. herrn Bapen in zwen groß Martftein zu hauen. 4 Bib. 6 bl. von einen Baven in bas nen Camin ju Altenburg auch in Stein zu hauen und bann 6 Bfb. bon m. gu. Berrn 4 Anaten (Agnaten = Bappen) in Solg gu fcneiben. Balt Mittwochen nach Mathei. Item 7 Gulben geben Meifter S. Rugbaum bon m. gn. Berrn Bapenfchild und Belm mit f. F. G. vier Anathen (Agnaten : Bappen) in Solg gu ichneiden, bas in die neu Stuben ju Altenburg gemacht, auch durch etliche Meifter besichtigt und geschätt ift. Balt Mitwoch Leonhardi. Stem 9 Bid. bemfelben geben bon m. gn. Berrn Bapen in Solg gu ichneiben, in ber neuen Schneden (ber Schnedentrepbe) zu Altenburg.

100) Aus den Nammerrechnungen hebe ich einzelne Einträge heraus. 1507/08: Item 1 Gulben geben Jörglein und Casimir Hagern, Gebrüber, Lautenschläger von Nürnberg haben vor m. gn. H. Lauten geschlagen. Item 1 Ort geben Conzlein, Pfeuser, hat als die Fürsten Marggraf Friedrich, Casimir und Bischof von

Cyftet bie gewesen find, ju Dang gepfiffen. 1509/10 Stem 1 Gulben geben Jorg und Almus Sagern Bruber Lautenschlager gu Murnberg zu Berehrung, haben m. gn. Gru. gu Tifch lauten geschlagen. Stem 1 Ort geben Sanfen metler, Bfeufer und feinem Trummelichlager zu ehrung haben gepfiffen bis zum h. Grab, als man bas jung Fraulein von Heibet dafelbst eingesegnet. 1511/12 Stem: 1 Gulben geben Mathes Burgenbod, Lauten: ichlagern und Spilman zu berehrung galt. Stem 2 Gulben geben Monica Digin Juntfreulein und feinen Bruder, fingern, hat bor m. gu. herrn gefungen. Stem 3 Gulben geben 5 Rurnberger Trumetern und Schalmehern, als fie hier auf Bans Lorber Bochzeit gemefen bor m. gn. herrn gepfiffen haben. Stem 1 Gulben geben Sanfen Megler und feinen Gefellen Bfeufer und Trummelichlager haben ben Frauenzimmer in meines Seren Gemach gu Fastnacht zu Tang gepfiffen. 1515/16: 4 Bulben geben bem Rrefftlein, Spilmann und feinen Befellen, jur Berehrung, als fie auf Bertholden von Redwiß Sochzeit hie gewest find. 1516/17: 2 Gulben geben zwei Trompetern Markgraf Cafimirs zu Opfer= gelb. 1517/18: 1 Ort geben 4 fremben Cantoribus von Rurnberg, haben bor m. gn. herrn gefungen gu Tifch. 1518/19: 2 Onlben geben Micheln, m. gn. herrn bon Burgburg und Sans Brebel, Graf Bermann von Bennebergs Lautenfchlagern zu Dpfergelb. Stem 1 Gulben geben Sans Sumer, m. gn. Serrn bon Meng (Maing) Berpauter (Rirchenchorpander) und Lautenschlager au Opfergeld. 1520/21: Stem 1 fl. geben Sebalb Barbirer, Pfeufer und fein Trummenfchlagern haben, als Bergog Friedrich von Baiern hie gewesen . . . 3u Tang gepfiffen.

101) Auch die Dienstleistungen des Scidenstickers Hans Frank wurden nach den Kammerrechnungen in hohem Grade in Anspruch genommen.

102) Rainfall, Vinum Rifolium, von Rivoglio in Istrien, Malvasier, von der Stadt Napoli di Malvasia auf Morea, beide kostbare süße Weine. Die Kammerrechnungen melden: 1505/06: Item 7 Psb. 24dl. geben Hansenen Barbirer (zu der "Golbenen Kansel") für 2 Viertel Massasis die Maas zu 58 dl. genommen, als m. gn. Herr von Magdeburg hie gewest. Item 9 Psb. 18 dl. geben Hansen Barbirer für 6 Maas Reinfalls die Maas zu 58 dl., als m. gn. Herr Wargraf Casimir hie gewest. 1505/06: Item 33 Psb. 22 dl. geben Meister Hansen zu der goldenen Kandel sür 8 Maas Massasir, der Graf von Zollern hie gewesen stadt. Herr Marggrafs Casimir, der Graf von Zollern hie gewesen stadt, als mein gn. Herr Herzog Ludwig hie gewest. Item 9 Psb. 18 dl. geben Hansen gn.

fen Barbier . . . . als Graf Wilhelm von Henneberg und bessen Fran hie gewest. Item 10 Pfd. 17 bl. desgl als Herzog Friedrich u. mein gnädiger Herr von Würzburg hier waren. 1511/12: 17 Pfd. 22 bl. geben Hans Barbir und dem Wirth zum Rechen zu Bamberg für 7 Maas Malvasier, 1 viertel alakutischen Wein für 11 Pfd. 7 bl. und 10 bl. für ein Lägell (Fäßchen), als m. gn. Fran von Henneberg und auch etlich kaiserlich Kath hie für gezogen sind. Item 28 Pfd. 2 bl. geben Hansen Barbirer und dem Wirth zum Rechen sür-1 Viertel Malvasier, Muscatell für 4 Pfd. 12 bl., ein Maas Malvasier für 11 Pfd. und dann 10 Mas Reinfals, die Maas um 1 Pfd. 20 dl. als die Fran von Exsluberg und Schenk Goegen Beib hie gewest sind. 1512/13: Item 41 Pfd. 20 dl. geben der Barbirerin zur golden Kandel sür 8 Mas Malsseiser zu 62 dl. und dann sür 15 Mas Reinfals zu 52 dl., die von ihm genommen sind, als beide Marggraf Friedrich und Casimir, Graf Wilhelm von Henneberg und die Warggrafischen Rath hie gewest sind.

- 103) Rach ben Ginträgen in die fürftl. Rechnungen.
- 104) Bergl. die meisterhaften "Bilber aus ber neueren Runftgeschichte", Bonn, Abolph Marcus, 1886, 2. Bb. S. 25.



### Shriften

von Franz Friedrich Critschulz, zu beziehen durch Ky. Büberleins Buchhandlung (C. Beyer):

#### Der Kunstlinn des Horaz.

Ceipzig, 1885. Sweife Auflage (unter ber Preffe).

"Coviel ist offentundig, daß wir es mit der interessanten und anregenden Schrift eines tunstverständigen Mannes zu thun haben." "Reue philolog. Rundichau" 1886. Gymnasialreftor Dr. Emil Rosenberg.

#### Die Familie Preisler und Markus Tuscher.

Ein Beitrag zur Beschichte der Annft im 12. und 18. Tahrhunderf. Ceipzig, E. J. Beemann, 1886.

Auszüge aus ben Urtheilen ber Preffe:

"..... Die vorliegende Arbeit ist eine werthvolle Ergänzung und bereichert uns um manche wichtige Nachricht. Mit dem Berke Justi's (über Bindelmann) hat sie die geistreiche Behandlungsweise und die wunderbare Formvollendung gemein. ... Rur Einzelnes haben wir aus der Fülle des Interessanten herausgegriffen, das uns in dem Leitschuh'schen Buche geboten wird, dessen getrüre jenen eigenartigen Genuß bereitet, den nur Werke vollständig empsindender und benkender Menschen zu gewähren vermögen."

"Mittheilungen des Siftor. Bereins in Rurnberg" 1886. Dr. Janl Johannes Ree.

".... Bir besithen in der Arbeit Leitschufts einen werthvollen Beitrag zu der salt ganz vernachlässischen Geschichte der deutschen Kunft des 17. und 18. Jahrhunderts. Dabei ist die Darstellung stillstilistisch tadellos; selbst litterarische Feinschmeder werden das Büchlein nicht unbefriedigt aus der Hand legen. Im engen Kreis der Fachgenossen und bei allen Liebhabern der schönen Künfte aber wird man die Gabe herzlich willkommen heißen."

Feuilleton des "Rorrespondenten von u f. Deutschland", Dr. 79. 12. Rebr. 1886.

dem Bollen gearbeitet und in wissensight ein Rovum, nach den Quellen aus dem Bollen gearbeitet und in wissensightlich genauer Methode. Ihr interessanter Gehalt ist aus vorstehenden Andeutungen erstättlich, und sie wird für die Lunftseschichte bes 17. und 18. Jahrhunderts unentbehrlich sein."
"Deutsches Litteraturblatt" Rr. 14. 1886.

Dr. Rub. Afleiberer.

## Die Bambergische Halsgerichtsordnung.

Ein Beitrag zur Geschichte der Bücherillustration. (Separatabbench aus dem Repertorium für Aunstwissenschaft, IX. Bd. P. Spemann in Stuttgart, 1886).

Demnadit wird von bemfelben Berfaffer ericheinen:

### Der Bilderkreis der Malerei der Karolinger.

Von der hohen philosophischen Fahulfät der Kaiser=Wilhelms= Universität in Strafburg gehrönte Preisschrift.

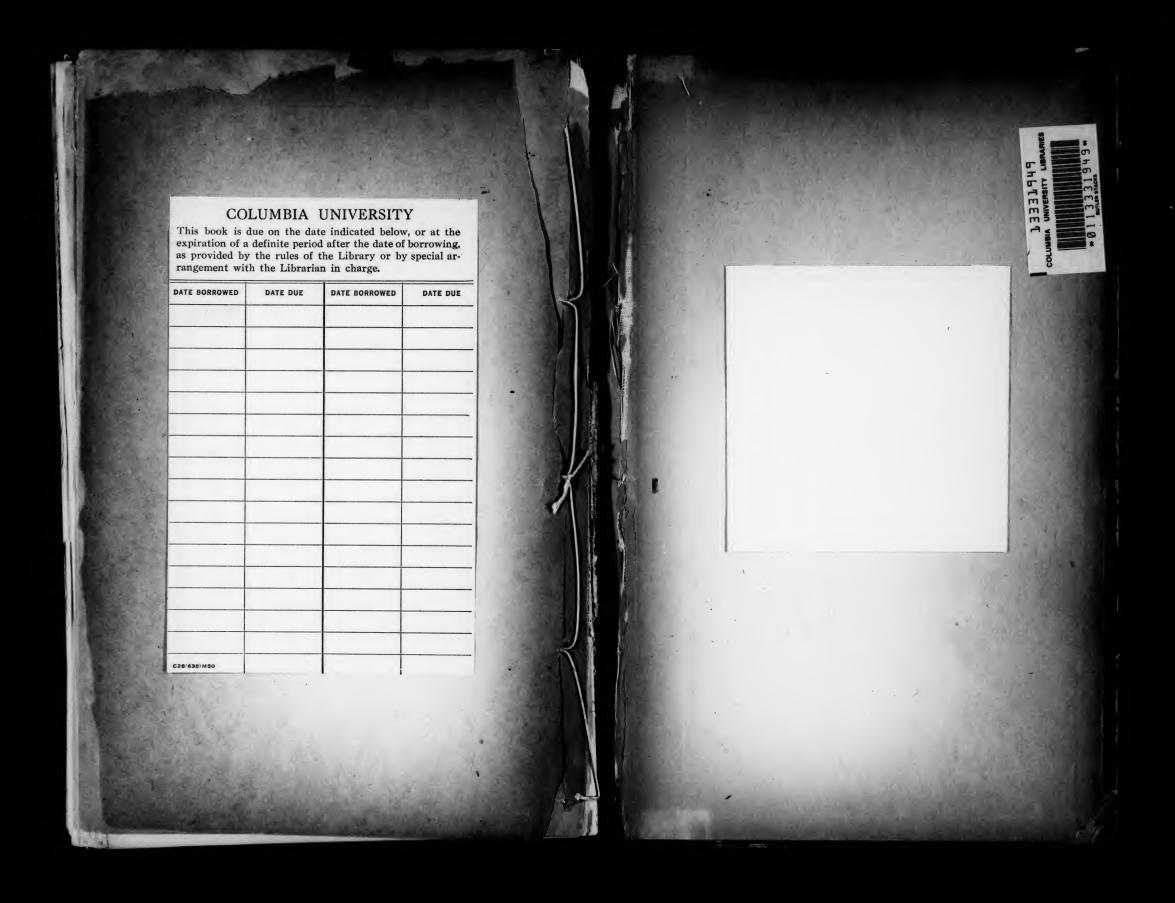

